3 3433 06825578 9

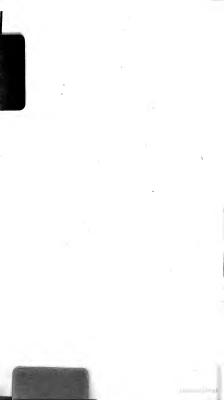

The state of the s





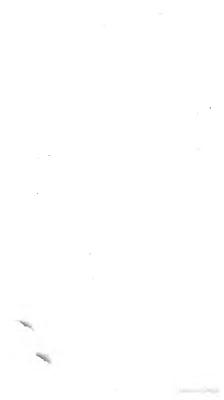

## Der

# heilige Gefang ber Deutschen

In einer

nach der Zeitfolge geordneten und mit geschichtlichen Bemerkungen begleiteten Auswahl

ber vorzüglichften

feit Gellerts und Monstocks Zeit erschienenen geistlichen Lieder

bon

## August Jakob Rambach,

Doctor ber Theologie, Hauptpaftor an ber großen Michaelistirche und Scholarchen in Hamburg.

Erfter Eheil.

Altona und Acipzig, bey Johann Friedrich Hammerich. 1832.

~ II.

Bebruckt bei gammerich u. Lesfer in Altona.

## Berzeichniß

## Subferibenten

| 200 200 200                      | Grempl.                        |
|----------------------------------|--------------------------------|
| berr Burgermeifter Abenbroth . 1 | herr 3. C. Brudner 1           |
| - 2. Mbenbroth, Dr 1             | - G. S. Bubenben 1             |
| - Syndicus Dr. Amfind 1          | - Johs. Bud 1                  |
| - C. S. Alarbus 1                | - Johann Burmeffer 1           |
| - 26. 20brecht 1                 | - F. W. Bufch, Dr 1            |
| - 30h. Jurg. Ric. Mbrecht 1      | - P. Calais 1                  |
| - D. J. G. Mithoff 1             | - Joach. Boreng be la Camp . 1 |
| - C. C. S. Armbrecht 1           | - 90. 9B. Garftens 1           |
| - 3. 9. Balde 1                  | - Friedr. Coqui 1              |
| - E. Bants, Dr 1                 | - E. H. Corbes 1               |
| - Burgermeifter Dr. 3. D.        | - 3. Ph. P. Corbes 1           |
| Bartels 1                        | - Berbin. Grone 1              |
| - 3. 3. Bauch 1                  | - 3. Gropp, Paffor 1           |
| - Centaor Dr. 3. G. Baufch 1     | - Senator Dr. 3. 2. Dams       |
| - Senator Benede 1               | mert 1                         |
| - F. Benede, Dr 1                | - 3. Danckert 1                |
| - 3. C. Berlach 1                | - 3. S. C. Detmer 1            |
| - Joh. Jarg. Bernbes 1           | - 3. F. Dierdfen 1             |
| - 2. S. Bener 1                  | - G. E. Dreyer 1               |
| - 3. D. Bieber 1                 | - Duncker 1                    |
| - Joh. Otto Bieber 1             | - Gbeling 1                    |
| - Biefterfelb, Dr 1              | - E. Gbeling, Dr 1             |
| - Ferbinand Blag 1               | - G. S. Eben, Dr 1             |
| - \$. C. Bod 1                   | - Frang Ferbinand Giffe 1      |
| - Laue Bobecfer 1                | - G. J. Chiers 1               |
| - U. F. Böttger 1                | - Chlert & Feuerheerb 1        |
| - G. Borberg , Dr 1              | - Eiten 1                      |
| - Fr. Braaft 1                   | - 3. F. Engel 1                |
| Fraulein Caroline Brade 1        | - 3. C. S. Evel 1              |
| berr R. R. C. Branbenburg 1      | - P. E. Farber 1               |

|                                 | ,                             |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Erembi.                         | Greinpi.                      |
| perr S. S. Flad 1               | herr Mb. Jenequel 1           |
| - B. R. Freubentheil, Daftor 1  | - G. Jenequel 1               |
| - D. G. Gabechens 1             | - Senator DR. 3. Jenifch 1    |
| - G. Geffcen 1                  | - Gottl. Jenifch 1            |
| - Seinrich Geffden 1            | - 3ohn, Paftor 1              |
| Mab. Gerarb 1                   | - G. 3. 3chn 1                |
| herr Jac. S. Glafer 1           | - Cb. Johns 1                 |
| - 3at. S. Glafer 1              | - Johann Georg Anton Jona . 1 |
| - Cefar Gobeffron 1             | - D. F. Juftus 1              |
| - X. E. Goege 1                 | - Beinrich 3. Juftus 1        |
| - G. G. Gorriffen 1             | - G. S. Rammerer 1            |
| - Ernft Friebr. Goverte 1       | - 3. M. Rouers 1              |
| - Chr. Gorne 1                  | - 92, 902, Rebe 1             |
| - S. v. Graffen, Dr 1           | - hinrich Reneller 1          |
| - Breineifen , Paftor 1         | - 3. S. Riegel 1              |
| - R. S. Grube 1                 | - M. Richn 1                  |
| - Geo. Guilhaumann 1            | - 21. Rlaucte, Paftor 1       |
| - 3. C. F. Sageborn 1           | - C. 23. Robler 1             |
| - 3. 9. S. Sageborn 1           | - D. F. Ronete 1              |
| - C. Sageneft 1                 | - Ph. Roffers , Paftor 1      |
| - M. Salle, Dr 1                | - D. Roopmann 1               |
| - B. D. Sanfer 1                | - B. Rofegarten, Dr 1         |
| - D. D. Barber 1                | - Krabbe, Dr 1                |
| - 6. 6. Sartig 1                | - 3. C. Kramer 1              |
| - X. S. Sartmener 1             | - Ch. Kruger 1                |
| - D. Dasperg 1                  | - 26. C. Krufe 1              |
| - Friebr. Deeren 1              | - Kunharbt, Dr 1              |
| - G. Seiniden, Dr 1             | - G. E. F. Rúck 1             |
| - Burgermeifter Dr. 3. 2.       | - Camprecht, Domherr Dr 1     |
| Deife 1                         | - & Langhoff, Dr 1            |
| - Beife, Behrer an ber Refors   | - 3. M. Lappenberg, Dr 1      |
| mirten Chule 1                  | - G. Lebrun 1                 |
| Mab. Benrici, Bittwe 1          | - Lebmann, Brof. Dr 1         |
| berr 93. beffe 1                | - 3. R. Beng 1                |
| - G. G. E. Better 1             | - E. F. Lorent jun 1          |
| - 3. C. G. bener 1              | - 3. Bubbers 1                |
| - 3. S. Senfe, Dr 1             | - G. Eubbers 1                |
| - Spinrichfen 1                 | - 3. 93. Lüber6 1             |
| - Joachim David Sinfch 1        | - 3. 23. Eulers               |
| - Sodmener Dr 1                 | - F. E. Lutens                |
| - 3. 906, R. Hoefer 1           | - p. c. cuttino               |
| - 3. F. Hoffmann 1              | - 5. C. Lubde 1               |
| - G. 9. Hollander 1             | - Senator G. S. Luben:        |
| - G. S. von Sollen 1            | borff                         |
| - Horstmann 1                   | - @                           |
| - Gerhard v. hoftrup 1          | - Otorge muly                 |
| - 3. S. Sibbe, Rotar. Dr. 1     |                               |
| - 3. 6. 28. Sipeben 1           |                               |
| - 3. 6. Jacobi 1                |                               |
| - F. W. Jager, Collaborator . 1 | - D. H. I. Matthieffen        |
|                                 |                               |

| Grempl.                                                | Erempt.                                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| beer 3. 28. Matthieffen 1                              | herr Schiffmann, Dr 1                                      |
| - 3. P. Mechonni 1                                     | - 3. 21. Schilling 1                                       |
| - Genator Dr. A. G. Th.                                | - 3. R. Schlatau 1                                         |
| Meier 1                                                | - 3. Schleiben, Dr                                         |
| - M. Meinfe 1                                          | - 3. M. Schlingemann 1                                     |
| - 3. A. Meißner 1                                      | - G. M. Schluter, Dr 1                                     |
| - Senator Mercf 1                                      | - D. Schlüter, Dr                                          |
| - \$. 3. Merd jun 1                                    | - Cb. Schluter , Dr 1                                      |
| - Mener, Dr. Domberr 1                                 | - 3. 2. Schluter 1                                         |
| - Senator &. G. Borens Mener 1                         | - C. D. S. Schmidt 1                                       |
| - 3. 6. 93. Mener 1                                    | - Fr. Lubw. Schmibt 1                                      |
| - 3. 8. Mener, Dr 1                                    | - Guft. Schmidt 1                                          |
| - 3. 3. 6. Mener 1                                     | - Senator D. Schmibt                                       |
| - G. S. Milbe 1                                        | - 3. 3. Schmibt 1                                          |
| - Pafter Dinber in Gurelaet 1                          | - Johann Raphael Schmibt . 1                               |
| - G. R. Mohr 1                                         | - C. D. Conepel 1                                          |
| - Octer Beinrich Mohrmann . 1                          | - Schülermann 1                                            |
| - 3. B. Möller 1                                       | - Mbert Schraber                                           |
| - I. B. Möller 1<br>- D. H. Moend 1<br>- John Moller 1 | - Unt. D. Schrober 1                                       |
| - 3066. Moller 1                                       | - G. Schröber 1                                            |
| - Ernator Mondeberg Et 1                               | - Cenator C. DR. Schrober . 1                              |
| - R. Mondeberg, Dr 1                                   | - G. J. B. Schröber 1                                      |
| - 3. D. M. Moraht 1                                    | - 3. 6. Schröber                                           |
| - 6. 3. Duller, Paftor 1                               | - D. R. Schrober 1                                         |
| - F. DR. Dugenbecher 1                                 | - Schröbter, Dr 1                                          |
| - B. X. Roobt, Paffor 1                                | - N. C. Schüber 1                                          |
| - 3. D. Dberborffer 1                                  | - C. M. J. Schumann 1                                      |
| - Rich. Parish 1                                       | - 2. Schwalb 1                                             |
| - A. D. Pehmöller 1                                    | - F. I. Schwende                                           |
| - Cenator C. R. Pehmöller . 1                          | - 3. D. Seebed                                             |
| - Peterfen, Dr 1                                       | Gefdwifter Seig                                            |
| - Frang Unbr. Prale jun 1                              | herr Conbicus Dr. v. Gienen . 1                            |
| - 3. 5. Prale 1                                        | - F. Sievefing, Dr 1                                       |
| - C. S. Prence 1                                       | - C. Sillem                                                |
|                                                        |                                                            |
|                                                        | - Burgermeifter M. G. Gillem 1 - R. M. Slomann             |
| - 3. Reber, Dr                                         | - 3. B. Cobeae                                             |
| - 3ob. Molffa, Reiffe 1                                |                                                            |
| - Joh. Wolffg. Reiffe 1<br>- Senator Dr. Rengel 1      | - Carften Bilhelm Goltau 1<br>- Cenator A. F. Spalbing . 1 |
| - Rettich 1                                            | - 3. 9. Spengel                                            |
|                                                        |                                                            |
| - Georg Friebr. Robing 1                               | - 3. G. Stavenhagen 1                                      |
| - 30h. Beinr, Robbe 1                                  | - DR. G. Stellen                                           |
| - 3. R. 2. Rohrs 1                                     | - 3. 3. Stree 1                                            |
| - Cal. Roofen 1                                        | - D. Stodfleth                                             |
| - 3. S. Ruder 1                                        | - Beinr. Ric. Stoppel 1                                    |
| - 9. Rúder 1                                           | - Joh. Mart. Stoppel 1                                     |
| - R. S. Ructe, Dr 1                                    | - C. Straus 1                                              |
| - 3. 6. Cdafer 1                                       | - Strefow 1                                                |
| Rad. Ph. Scharffenichwerbt 1                           | - Gust                                                     |
| berr 3. Schicht 1                                      | - G. E. Thomfon 1                                          |
|                                                        |                                                            |
|                                                        |                                                            |

|   | Erempl.                    | Grenivi.                              |
|---|----------------------------|---------------------------------------|
| ٠ | berr 3. D. Thormoblen 1    | betr 3. D. BBeftermann 1              |
|   | - 3. P. R. Tiemann 1       | - Cenator 3. G. R. Beftphalen 1       |
|   | - 6. 5. Tobe / Dr 1        | - 3. D. Bibel 1                       |
|   | - Zonnics 1                | - C. F. Bierum 1                      |
|   | - Garl Trummer, Dr 1       | - Joh. hinr. Winter 1                 |
|   | - ulfrich, Prof 1          | - Claus Bitt 1                        |
|   | - F. B. Boigt , Pr. extr 1 | - P. S. Witte                         |
|   | - S. P. Boigt 1            | - 3. 3. R. Bittgreff                  |
|   | - F. Bogts 1               | - Boltere, Paftor                     |
|   | - F. D. Bos 1              | - S. Bulbern, Rotar                   |
|   | - D. 3. be Bof 1           | - Wüppermann                          |
|   | - D. 3. Beber 1            | - 3. G. Bicger                        |
|   | - 3. C. Bebberibn fen 1    |                                       |
|   | Mab. 3. C. Beigel, Biv 1   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|   |                            |                                       |

## Borrebe.

Es macht mir Freude, ein schon vor ziemlich langer Zeit ben Freunden der geistlichen Liederpoefte gegebnes Berfprechen mild erfüller, auf blinet; und ich figue es mit dem Bunche, daß der gegenwartigen Sammlung dieselbe gunftige Aufnahme zu Theil werben möge, deren die seit dem I. 1816 erfchienene vier Bande meiner Anthologie driftlicher Geschang aus allen Jahrhunderten der Kirche fich gu erfreuen gehabt haben.

Da ich jedoch vorausfegen muß, bag Bielen, in beren Sanbe fie tommen wird, jenes Bert, ju meichem fie, ob: mobi auch fur fich beftebend, als Fortfebung und Odlug gebort, bieber unbefannt mar: fo febe ich mich genothigt, um biefer Lefer willen einige Borte uber ben 3med, nach welchem fie beurtheilt fenn will, vorangufchicken. namlich feinesweges ju einem Repertorium alies feit Bels lene Beit erichienenen Borgugiichen im gache ber geiftlichen Inderpoefie bestimmt; benn wenn fie bas fenn follte, fo mußte die Debraabl ber Gefange von Gellert, Rlopftod, Eramer und andern Sauptbichtern in fie aufgenommen merben, mogu fatt zweger Bande minbeftens noch einmal fo viel erforbers fich gemefen fenn murben. Gie bat aber eben fo menig bie Beftimmung , als literarifches Repertorium uber alle feit jener Beit befanntgeworbnen Lieberbichter ju bienen; benn, abgefeben von ber weit großeren Musbehnung, beren es auch baju bedurft batte, murbe bie Samulung, aus diefem Be: fichtspuncte angelegt , nothwendig febr viel Mitteimagiges , ja burchaus Berthiofes haben enthaiten miffen. Bur eine Ueberficht ber bedeutenberen Dichter und eine Auswahl bes Beffen , mas fie geliefert , wollte ich geben; und wenn ben biefer Musroahl bie moglichfte Strenge ichon an fich Pflicht mar, fo mußte jeber Blid auf Die großen Borbilber, welche die Reibe eröffnen, mir bie Berbindlichfeit boppeit fublbar machen, allem, mas hinter ihnen gar ju weit jurudftand.

and the Goog

bie Aufnahme zu verweigern \*). Bu biefen burch ben in: nern Gehalt ber Lieber bedingten Befchrantungen famen aber noch andre, aus bem befondern 3mede ber Cammlung von felbit bervorgebenbe, bingu. Musgefchloffen follten und muße ten von ihr bleiben alle religible Gebichte, Die nach Ton und Bereban in die Claffe ber Oden geboren, alle Lehrgebichte. alle Lieber uber moralifde und felbft bie Religion betreffenbe Gegenftanbe, g. B. uber bie Große und Schonheit bes Weltbaues, uber ben Tob ic., benen nicht allein bas drifts liche, fondern auch bas religible Element fehlt, ferner alle in ihrer Begiehung gar ju fpecielle ober nur auf besondre Stanbe berechnete Lieber; wiewohl ich nicht laugnen will, bag bann und wann, fen es in Binficht auf einen geachteten Damen, ober auch wegen ber oft fdmer ju giebenben Grangen ber einzelnen Dichtungsarten, ein Lieb in bie Sammlung auf. genommen ift, welches jenen Regeln nach eigentlich nicht in fie geborte. .

Ob und in wiefern nun die hier vorliegende Audwohl werdmäßig getroffen sey, darüber steht mir selbst das Utrsteil nicht zu. Ich kann nur der Wahrseit gemäß verschern, daß ich es ber den dazu erforderlichen Nachstudungen und Utebertegungen nicht an Keiß und Eifer habe selben kaffen, obwohl das, noch dazu in vielen Käller unbelohnte, Durch, sehm so vieler Junderte von Erdichtammlungen, Stange,

<sup>3 30%</sup> demerte bieß besonders in hinsiget auf einige nicht zu ben Schichtstein zu glösende Nichter, beten Namen vielleicht in diese Zuschlaus zu von Westen und der Verlagen von Wangen vermist vereben midgen. 3 o. h. 1811. 182 so. 163. Der ist dur zu v. 3. 2. 3. 4. 1738 zu zehrmläder. Om fall bie der Schieden und der einer eine Zuschlausstelle der Schieden und der Verlagen der V

Möglich, daß Mancher einen ihm vorzüglich lieben Ges fang bier umsonft sucht \*\*\*), ober einzelne ausgelaffene Stros

<sup>\*)</sup> Es würde anmaßenb febn, wenn ich behaupten wollte, baß teine ber gieber gebörigen Luellen mit entgangen sog 3 ober außerft wenge sind be gewiß, bie mit nicht gu Gebet flanben. Inter biese migte ich anematisch Karl Frieder. Weggeners, Echerts am Godettencopen in Berein (gab. 173.) 626. 1767; 626 bi der zur Befoberung bes waheren Ehrstenbund and ber guten Sitten, vor Somminingen, Med. 1763—1765; ablen. Ich gode sie hier und an mehreren Orten, auch in Bertin, aufgejudt, der vergefolich.

<sup>&</sup>quot;) Ich hatte es für Pplicht, ben bochgeschiem Mönnern, bie sonocht burch mitgerbeitte Bücher als üterarische Nachweitelen
mich so feremblich unterflusst hoben, namentlich Speren Postore
Evers, heren Doector juris hoffmann, heren Der phil.
Jansen hieldth, heren Eugeneintebnat Fulba in halle, heren
Postore Eruner in Denabriut, min heren hofpertiger Gachse
in Allenburg, auch festentig minnen Dant zu bezugen.

phen beffelben ungern vermift \*). Doglid aud, baf Dancher, ber fur bie Gefange ber alteren Reit eine entichiebene Borliebe begt, Die Dittheilung fo vieler Lieber von neueren Berfaffern als überfluffig und ber mabren Erbauung menig forberlich betrachtet. Doch ber von biefer Seite vielleicht gu erwartenbe Tabel murbe mich am wenigften beunruhigen. 3d erfenne gewiß mit ber volleften Heberzeugung ben Berth vieler alten und alteren Gefange an, und glaube burch bie porhergebenben Banbe biefer Unthologie ben ungwenbeutigen Beweis bavon gegeben gu haben. Aber Feind aller Einfeis tigfeit, fuble ich mich auch eben fo febr gebrungen, bas Bute und in manchem Betrachte Beffere ber weiter fortgefdrittenen Sa, ich laugne nicht, baf. Beit bantbar anguerfennen. wenn ben ber mit biefer Sammlung verbundnen Dube mein Entichlug, fie bis an die Schwelle unfere Jahrhunderts forts jufuhren, mehrmals jum Banten gebracht wurde, er von neuem um fo lebhafter in mir ermachte, je mehr manche feit einigen Jahren porgefommene Ericheinungen mich überzeug: ten, bag bie an fich lobensmerthe Schabung und Empfehlung ber alteren Befange bie und ba in eine bochft ungerechte Ber: achtung und Burudfebung ber neuern übergegangen ift. Das auffallenofte Benfpiel von folder Burudfebung giebt eine erft por menig Bochen (alfo im Sahre 1831!) ju Bafel ben Spittler ericbienene Sammlung geiftlicher Lieber, in welcher. ein einziges Lieb von Liebich, bas boch auch fcon feit 63 3ab. ren befannt ift, ausgenommen, feine neuere Befange als pon Beder, Biller, Mllendorf, Behr, Bogatty und meinem murbigen Urgrofoheim J. J. Rambad gu finden, bie jungften alfo menig unter bunbert Sabre alt find; nicht

Diefe Auslaffungen will ich gerade nicht ben allen Liebern, wo sie sich sich nebendig verteinigen; aber gewiß ist, das mannen, cher allig aberhatt um hiellemeist matte Gefan, durch sie gewonnen hat. Ich habe mich über biesen Gegenstamd anderswe anst histoliker ertätat; um de fetzet mich, doß pande, die sonliber eintgagengesigten Menumm macen, meinen Geründen haben Gerechtstette und erhaden.

anders, als ob felt jener Zeit der Geift der enahren Andacht und der achten Poeffer oblig erloffen mare, oder als of man fich fichmen nutber, einem Liede von Gellert, Rlopftod, Enmer, Sturen et. in einer für die derfiftige Erbauung befümmten Liedersammlung einen Plus einzurdamten.

Rur bleienigen Lefer , benen bie Wefchichte ber neiftlichen Lieberpoefie Antereffe gemabrt, habe ich fomobl in ber nachfol: genben Ginleitung, als in ben über bie einzelnen Dichter gege: benen Rotigen bas Bichtiafte bemerft. Gine umftanbliche Cha: rafterifit ber poetifchen Eigenthumlichfeiten eines geben fchien mit eben fo überfluffig, als eine weitlauftige Befchreibung von Semalben, Die ber unmittelbaren Unschauung vorliegen. Much in Sinfict ber Lebensumftanbe ber Dichter habe ich geglaubt, mich um fo furger faffen ju burfen , ba , wer mehr uber fie ju miffen verlangt, in Den fels gelehrtem Deutschland, in beffen Eriton verftorbener Schriftfteller, und befonders in G. L. Rich: ters biographifdem Lexifon geift. Lieberbichter (Leinz. 1804) miftentheils Die gemunichte Befriedigung finden wirb. Doch bebe ich auf Die Richtigfeit ber Ungaben bie grofte Sorafalt groundt; und mo biefe von benen im Richterfchen Lerifon abmei: den, fann man ficher annehmen, bag es mit Bebacht und ben juverläffigften Quellen gufolge gefcheben ift. 280 ich über ben Berfaffer eines Liebes ungewiß mar und aller Da bforfdungen ungeachtet blieb , habe ich es jedesmal benierft; und biefer Rall ift einige Dale, felbft mo man es nicht erwarten follte, ben Liebern, bie unter einem beftimmten Damen befannt fint, eingetreten \*).

Die Befiber ber vorhergebenden Banbe ber Unthologie werben es, bente ich, nicht ungern feben, bag ich biefe Gelegens beit jur Mittheilung einiger auf Diefelben fich beziehenben Bus fabe und Berbefferungen benute. (G. die unmittelbar auf Diefes Borwort folgenden Seiten.) Fur ben gegenwartigen Banb finbe ich nur folgenbes nachtraglich ju bemerten. S. 173 follte als Geburtsjahr Bafebow's, nach Meufels Angabe im Lepiton verftorbener Schriftfteller, bas 3. 1723 angeführt fenn, fatt beffen burch ein Berfehen 1728 gefeht ift; aber jene Ungabe bes rubet gleichfalls auf einem Grrthume, wie ber mir gutigft mit getheilte Muszug aus ben Taufregiftern ber biefigen St. Dicolais Rirche beweifet, ber fo lautet: 3m 3. 1724 ben 11. Septbr. murbe getauft Johann Berend Baffebau. (Dies mar fein eigentlicher Dame, ben er auch auf bem Titel eines in feiner Jugend herausgegebenen Webichtes fich beplegt) Mus Diefer Anführung erhellet jugleich, baß ichwerlich ber 11te, fonbern aller Bahricheinlichfeit nach ber Dte September fein Geburtetag ift. - 6.391 fehlt 3. R. Budfchmerbt's Tobesjahr; er ift, wie ich fpater erfahren habe, im 3.1805 ober 1806 geftorben.

Die zwente und lette Abtheilung Diefes Bandes hoffe ich, wenn Gott Leben und Gesundheit giebt, im Laufe bes nachsten Jahres gewiß nachfolgen ju laffen.

das nach der gewöhnlichen Angade von Etturn der Kederfein seun soll, nichts erteir aus ein Ausgaber Deb von 30, Ab. Edgesch bis sich ansämpt Schweize Stimmel berufet nicht, ihr Merer zu. Etturnit; betrucht 28.1. Wahren der Schweize St. 1. Wahren der Schweize St. 1

Samburg, im December 1831.

A. A. Bambach.

Bufage zu ben hiftorischen Motizen ber vier erften Banbe ber Anthologie chriftlicher Gefange.

#### I. Banb.

S. 25. In ben bier angeführten Cammlungen ber alten lateis nifchen Kirchenbichter ift eine von M. F. hur es veranftaltete und zu Cambrai 1826 in 4 Banben erichienene hinguguffigen.

6, 34. Ueber Barbefanes findet man nahere Anstunft in ber Schrift bes fru. Prof. Sahn: Burdesanes Gnosticus, Sy-

rorum primus Hymnologus. Lips. 1819.

S. 45. Die hier erwähnte Somme auf ben h. Ambrofius fann nicht ben Paulinus von Rola jum Berfaffer haben, ba biefer nach vor jenem verflath; es ift Paulinus von Aquileja (Authol. B. I. S. 189) gemeont.

S. 46. Mehr von Ephraem f. in ber Mhamblung bes fen. Brof. Sahn über ben Gefang in der fprifden Ritche, niebt einigen Ueberfehungen von Liebern Ephraems. In bem fircheiffer, Archiv von Staudlin, Tifdirner und Nater v. J. 1823, im britten Seft.

S. 70. Die hommen des Synefius, ine Deutsche übertragen, f. in ben angeblichen Schriften bes Arcopagiten Dios npfins, überf. v. 3. G. B. Engelhardt, 1 Tht. Sulsb.1823.

S. 241. Eine recht gute lleberfegung biefes Befanges finbet fich in Go; Hebung ber Gottfeligteit. Stuttgarbt 1776.

S. 280. Bergl.: Uber bie Lieber: Dies iree, Stabat mater und Gur mundes militat, nub berem Berfight, einige Bemerfungen von G. B. Şint, in Agloitners Meagain für driffliche Pfeihger. B. W. Ed. 1, 6.5 9 ff., wo fich auch eine Glungene Uberlichung bei leigheren Gefanges findet. Der Berf. if nicht meiner Meinung, das Bernhard nach Wahrlicheinlicheit Werf. if nicht meiner Meinung, das Bernhard nach Wahrlicheinlicheit Werf. if nicht meiner Meinung, das Bernhard nach Mahrliche in Entfahren auf der Viele Bibliotheca Seriptorum Oed. Cieterciensis ober befältigt als wiberfegt wird. Gemagstungen Ausbildung biefest Lebes ? Lew mundes militat von Fieb. Bid aufängt: "Dert, o was fingef dur der in einer Mahrling bei der Bernhard und der einer der Leichange bed Kauchnimmetrassenbudges.

S. 321. Utekraus seinemerth ift die gründliche Abhandlung bes frem Confiforiatuth In of un it en, meines mitrigen Freundes ihrem dem Sciano, ober Gefchicht bes fireflichen Symmus Dies irse, in bessen Sichen und litterarbistorischen Studien und Mittellungen. W. 1. hofen und litterarbistorischen Studien und Mittellungen. W. 1. hofen in der ihreibungen 24. S. 3ff. In den hier muchten 24 metrischen Uterfebungen bed berrifichen Liebes kann

ich noch folgende binutifigen: 1) von Abreas Gruphins (Mutel. B. N. S. 395) in beffen überfesten Lirchenlibern vom 3. 1660, ift feine Beit trefflich: "Bonn Tag, Kag, ber, nuss wir chrente."
2) vom verflorbenen Prof. Elo bins in Leipija, im 3, 1800 mit ber Partitut ber Mojattfolde Gempofition erfchienen (in Lifchiener Maggini 12. B. IV. St. 4). 3) in ber Mentplettung vom 3, 1818, ben 20 Matja. 4) in des Herrn von Moger er Midtern für höhrer Wahrteit, Bb. 2. 5) vom Archibiac. Harm in Riel in beffen Gefangbuche, Schledwig 1828, S. 190. 6) von Albert Angep vor Gefin latein, llederfeinung Alonghei, Den, Tah, 1828,

S. 348. Nuch bier muß ich auf Mohnite's Studien z. B. I. Seft 2. (Etraff. 1825) verweifen, und zwar auf die herbein Abhandungen: Jasobus de Benedictis, und: Gefaichte der Sequen; Stabat mater dolorosa, S. 336 fl. hier find 12 metrifiche liederigungen ves Liede angesüber, denen Meine von ihm felbst mit vielem Glide verfuchte bengefügt det. Mir find außerdem noch dere bekannt, eine von Herrn 30s. Dan. Aun Munge in hamburg, in den Driginalien vom J. 1817 Nr. 78, eine von Krn. von Mexer in den vorbin etwöhnten Midtern für häber Buchteft, und eine im Schweizer Michanad auf S. 1822.

S. 373. Ueber Peter's von Dreeben Leben f. Silbebrands Beschichte ber Rectoren und Lehrer am Gomnasio ju Zwidau (Allgem. Soulzeitung 1824 Gept.). In Beziehung auf feine Lieber ift

inbeg nichts Meues barin gefagt.

S. 404. Johann Tauler mar gehoren 1294, und ftarb 1361 ben 16. Juni. (Allg. Riter, Beitung 1822 Nr. 193 nach Ducreux gleeles chretiens, T. VI. p. 510, und ber Inichrift auf bem noch in Strafburs verbandeura Grabftein.)

#### II. Banb.

S. 49, Bergl. Prof. Rhefa Vita Pauli Sperati. Regiom. 1823.

6. 94. Daß Gramann gewiß Berfaffer bes Gefanges: Run lob mein Geel zc. fep, ift im Erfauterten Preugen, Stud 21,

S. 665 ff. umftanblich ermiefen.

S. 151. In ber fogenannten Bitter ju Queblinburg befindet fin noch bas mit bunfreibger graftunfeift auf Pergament in Dunder geforiebene Gebetund ber Mebtiffin Maria vom 3.1688, worin bas lieb: herr, wie bu willt zu. mit einigen Barianten vorsommt, 1.28. in ber erften Stropbe: Gieb nur Gebald, bein Wille ich ber beste be.

S. 197. Ueber die beutichen Gefellschaften bes 17ten Jahrhnn: berte ficht eine febr grindliche, mir jedoch nicht naber befannte Abhandlung vom Profesor Otto Souls im Gefellichafter vom gabr 1823.

— 6. 202. Gilng mabbt foll aus Franffurt gefürfig gewefen fen. Dar. Dodnietsgehichte won 4509 tennter er fich einen Den mit meifen Bonten. (Gliefe und noch einige ber folgenden Bentredungen find aus der Wetereinen won fr. flegenman fiterarischen Bontonieterstud der verflorbenen Dichter in der Leipziger Lit. Zeitung von Det. 1822 erntebnt.)

S. 286. Mich. Altenburg foll in bem Erfurtifden Dorfe Mlad geboren fepn.

S. 294. Degelin ift 1640 geftorben, nach bem Austorens zegifter bes Lindquifden Gefanabuche von 1750.

S 36. Mie einem Autograph M. Rinfert's, bod ber fel. Marting scann ba nefe ; erbellet, baf die dritte Etropte bes Liede's Aun da nefe auto die fiel fep, und urfpring lid eben fo gelautet fiele, we fie bort abgebruckt ift, bis air bie societe gellet, die im Mintogend beigt: Dem ernigs bobiffen Gott, els es anfanglich wert. Chifchience Nagaain für Prediger Bet, elde 4.) Man, bie Edrift von bem Pref. Lydate : M. Rims tart nach feinem außern Leben und Witten. Nebft feiner Aubitung. Stinis 1830.

III. Banb.

S. 11. Bergl. Paul Gerhardt, nach feinem Leben und Birlen aus jum Theil ungebrudten nachrichten bargefiellt von E. G. Roth. Leipzig 1829.

S. 64. Munt ber Gesang des Hernogs Milheim: Joer? Je'ur Ebrigk, dich in und wend ic., wie es nicht unwabrichreinft is, schon, in der erfein, 1638 erfdienenen, oder doch in der preceten Ausgade des Mitendurglichen Jandbüldseins von Vieldlung gehet: die müte dieser friestliche Dickere der vorbergebenden Vertode angehöben, und feiner batte also schon im zwepten Bande der Anthol. gedacht werben mussen.

S. 198. Burmei fer marb 1670 Prediger ju St. Michaelis in Linchurg, legte aber nach einigen Monaten biefes umt nieber.

IV. Banb.

S. 24. 3. 3. Breithaupt flarb nicht in Salle, fonbern im Rofter Bergen. (f. Drepbaupte Befchreibung bee Saalfreifes.)

S. 28. 3. 4. Rube (nicht Muken) lebte noch in dehem Alter 1748 als Amtimann ju Battenberg im Darmfalbilichen. Sein Schwiegeffehn, D. 3 ein n. Und 176 ber Genior ju Kranflurt am Main (ged. 1696, gell. 1748), auch gesfüllicher Liebertücker, gab im 3. 1737 Schläfter son ihm dernass unter dem Alter! Voerlichchriftliche Kindergebanken aus den Sonn: und Bestages Evangellen und Opisieln eines frommen Bechrisgelebrten. (Peubauers Rachricht von jeht lebenden evangel. Theologen, Th. 2. S. 1003 ff. Schmers fable Leben jüngstverftorbener Gelebrten, St. 4. S. 713 ff.)

S. 62. Frau w. Gereborf mar 1648 b. 6. Oct. geboren, und farb 1726 b. 6. Mars. (nach Otto's gelehrtem Oberlausit, einem mit großem Bleif gesammelten, und auch bep mehrern ber folgenben

Rotigen benugten Berte.)

S.117. 3.5 von unten ift, fatt Better, gu lefen Bellen, und 3.7, flatt Bellen. Better.

S. 169. Reumeiftere Geburtsort heißt Hechteris, Subner's (S. 180) Eurchau. Eribbechov (S. 208) farb in Tennftabt, Georgii (S. 335) in Bad nang.

S. 185. Bohmer's Lieb fieht icon in ber erften Ausgabe bes Freplinghaufenichen Gesangbuchs, die ich jest felbft besite, und follte alfo ber frengen Zeitfolge nach fruber S. 169 eingerudt worben fepn.

S. 190. Die bier erwähnte Jugabe gum Frenlinghauslichen Ges fangbuche findet fich in der oben ermähnten erften Ebition von 1704 noch nicht.

C. 236. Diefes Lieb fommt in ber Sammlung auserlesener geiftlicher Lieber ie. Carifruhe 1778 u. in andern Gesangbudern neubenbeitet und mit bem veränderten Anfange vor: 3ch febne mich mein Deil, su bir bin bet.

S. 251. Mart. Gunther mar, nach ber Angabe eines alten ju Reuftabt ericienenen Gesangbuchs, ju Grofriceremalbe ben Mastienberg im fachlichen Erigebirge geboren, vermuthlich ums 3. 1690.

6. 275. Bengels Lieber und Gebichte find in ber vor turgem pon Burt berausgegebenen Befdreibung feines Lebens gefammlet,

S. 279. Wiegner war geb. 1686 b. 15. Dec. 11 Pegau, unb fart f 151 b. 8. Met al des Peterer im Merferbet im ber Deer / laufft, Er hat, nach Otto, nur Ein geiftl. Lieb verfreitzt, meldes der nicht vob dert abgedrucht if. Diefes, wie aus fin leiner Arent tagsderbit enthaltene Lieber, foll den als freuungsder eines poeificen Leritons nicht unbefannten 3 p. 6. Georg 3 ein an n jum Berfalfer haben, der um das 3. 1690 in Mendichoffig geboren war, und 1733 b. 14. Jul. als privatifiender Gelehrter und Medacteur des Gerrefondenten im hamitug fart.

S. 307. Allendorf ftarb 1773 ben 5. Jun.

S. 316. von Bonin hat noch nach dem J. 1727 mehrere Erbauungsschriften betausgegeben, in welchen Lieber vortommen, Rouchwerts, geifliche Brodlein, verlornes und wieder gefundenes Schäftein, fammtlich 1737 ju Leipig erfolenen.

S. 337. Sillere Reben Jefu in gebundener Schreibart ent blitteine Lieber, gehort alfo nicht hieber.

6. 367. 2Benigt farb 1745 (Autorenregifter bes Linbans

ifden Gefaugbuchs.)

S 370. Riein er mar geb. 1691 b. 28. Doo, ju Madeldorf, jeht Mubifabot genannt, um fant als Bigfer in Fereburg 1767 b. 1. gebr. Seine unter dem Litel hirtenstimme herausegebenen grobzen über die Songelien und Spisteln find menigfens jubff, ma unsjelegt; um beime Gurten und Bummelfig hat C. R. Begolf, fir ben Zandmann bearbeitet, ju hirichterg 1783 wieder and Licht turn laffen.

S. 406. Bu v. Pfeit's Liebern fommen noch fingu: Coangell of ein go hat, betrausge, von 3. G. Schel por n. Rem gell, of ein go hat, betrausge, von 3. G. Schel por n. Rem migget 1920. Glauben ein "Derzen ein Gefang a. Muelkehöld 1733. a. Ebe i gill. Ge bli ofter, all ein Mohagn i. 1733. Die 381 fammtlicher Lieber biefes frommen Mannes beträgt über 900, mab, be ungebertaten migerechnet, über 1200; ibm gehöhte folglich mire ben fruch tbarften Dichtern bes vierten Zeitraums (S. 21) eine

5.479. Die in Waldau's Sammlung geiffl. noch ungebruckter Liber (Rurnb. 1781) enthaltenen gwei Geschape von A. A. Schmib keim schon in seinen Liedern auf die Geburt des Erlosers, und sind wu ihm für jerte Sammlung nur neu beatbeitet.

## Unhang einiger Gefange.

## 1. Bum gmenten Bande. G. 219.

## (Johann Lindemann.)

Beum Anfang bes Sabres.

In Dir ift Freude In allem Leibes Benn mir bid baben Rann uns D bu füßer Jefu Cbrift! nicht fcaben Durch bich mir baben Simmlifde Ga. Teufel, Belt, Gund' ober Tob. ben : Du bafte in Sanben, Rannft Miles

Du ber mabre Seiland bift, Silfeft von Schanden, Retteff von Die nur beifen man Die Doth.

Banben. Ber bir vertraut. Sat mobl gebaut. Dirb emig bleiben, Ballefula! Bu beiner Gute Steht unfer Gemuthe; Bu biefer Stunde, Sallelula ! Un bir wir fleben 3m Tob und Leben; Bir jubiliren Und triumphiren, Dichte tann une fcheiben, Salleluja !

menden, Drum mir bich ebren, Dein Lob vermebren Dit bellem Schalle, Rrenen und alle"

Lieben und loben Dein' Macht bort broben' Mit Berg und Munbt, Sallelufa!

### 2. 3um britten Banbe. G. 222.

M. Carl Friebrich Lochner.

Geb. 1634 b. 4. April ju Durnberg. Geff. 1697 b. 25. Febr. ale Daffor get Burth. In ber Blumen , Befellichaft, beren Mitglieb er mar, fubrte er ben: Damen Periander ber Unbre; und unter Diefem Damen flebt auch bas folgenbe Lied in ber erften Musgabe bes Doetifden Anbachts. Rlanges ber geift. Erquidftunben 5. Duffers. Murnb. 1673. 6. 87. Es ift atfo juverläffig von ibm, und nicht von 306. Leonb. Stobertein, bem es von Danden jugefdrieben wirb. 3ch trage es auch beshalb nach. meil es noch in mehreren ber neueften Gefangbuder, wiewohl ftellenweife peranbert , porfommt.

Singabe bes Seriens an Gott.

Bas giebft bu benn, o meine Geele, Gott, ber bir täglich Mlles giebt? Ras ift in beines Leibes Soble, Das ibn vergnugt und ibm beliebt? Es muß bas Beft' und Liebfte fenn ; Gieb ibm, gieb ibm bad Berg allein. Bas find Die blogen Mußenwerte,

Wenn fie bem Bergen unbefannt? Mur Bolfen, Spreue, Schalen, Duarte; Weg mit bem oben Seucheltanb! Det Catan mablet folden Schein; Gott aber will bas Berg allein.

Du mußt,mas Bottes ift, Bott geben; Cag, Seele, wem gebührt bas Berg? Dem Teufel nicht; er baft bas Leben; Do Diefer mobnt, ift Sollenfchmers. Mein Berg aufwärts gewibmet fenn. Co nimm nun bin, mas bu verfanaeft, Die Erfigeburt obn' alle Lift, Dad fers, bamit bu, Coopfer, pranget, Das bir fo fauer worben ift. Dir geb' iche willig ; bu allein.

Dir, Dir, o Gott, Dir foll allein

Saft es bezahlt, es ift in bein. Bem follt' ich mein Berg lieber gonnen, 2015 bem, ber mir bas feine giebt? Dich tonn ich meine Berglieb' nennen,

Du baft mich in ben Tob geliebt. Mein Berg, bein berg, Gin Berg allein Goll bein und feines Unbern fenn.

(Einige Machtrage jum vierten Banbe follen in ber gwenten Motheilung Diefer Sammlung nachfolgen.)

Menn ie ber beilige Gefang ber Deutschen eines fraftig ernem erten Lebens und einer in Beift und Korm gleich burchgreifenben Bereblung bedurfte, fo mar es um bie Mitte bes lettverflognen Sabrbunderte. Geitbem bic Bemubungen bes um bas 3, 1744 in bem Mittelpuncte von Deutschland gebilbeten Bereins mehr rerer ber geiftreichften Danner ber Nation um bie Reinigung bet Befchmad's in ber Poefie Anertennung und Eingang gefunben, feitbem namentlich bie im 3. 1747 erfchienenen brep erften Befange ber Deffiabe von Rlopftod ben Ginn fur bas Große und Eble in ber religibfen Dichtfunft ben Bielen geweckt batten, mußte bas Mangelhafte in bem bamaligen Buftanbe berfelben nothwendig um fo fuhlbarer merben; und meber bie mafferigen Reimerenen nach Gottichebifchem Bufdnitt , noch bie ben alteren Dichtern aus ber Francfifchen Schule nachgebilbeten Productionen einer frankelnben Doftif fonnten fich in bem bisher genoffenen Benfalle langer behaupten. Einzelne Lieberverfaffer gwar, wie E. Liebich und E. G. Boltersborf, obwohl Gener ber Mehrgabl feiner Gefange nach erft in bas fechste Decennium gebort, machten von bein großen Saufen geiftlofer Reimer eine ehrenvolle Ausnahme; gang indeg fonnten boch auch fie ben bober gefteigerten Unforberungen bes gelauterten Gefchmades nicht Die Berfuche aber, mit welchen einige anbere, ber nen aufblubenben Schule befreundete Manner, wie R. M. Somid und 3. 3. Lomen, im Sache ber geiftlichen Liebers . Der fünfte Zeitranm ber geiftlichen Lieberpoeffe, ber bie mepte fleinere Salfte bes achtebnten Jahryanderes umfaßt, ber aber fläglich wieder in men Abschnitte, von 1757 bis 1782, umd von ba bis 1802, eingetheilt werben fann.

#### Erfter Abichnitt:

man Cb. R. Bellert bie M. f. Diemepet. (1767-1782.)

Seit Luther und D. Gerhard hatte fein Lieberbichter eines fo allgemeinen und lebhaften Benfalles fich ju erfreuen gehabt, als er Bellerten gleich nach bem Ericheinen feiner Befange ju Theil murbe. Gie murben überall, in Wien mie in Berlin, ja auch außerhalb Deutschlands, pon Gebildeten und Ungebilbeten mit Entruden gelefen, und balb auch in mehrere frembe Eprachen, ine Danifche, Sollanbifche, Frangofifche, Rufifche und Glos madifche, überfest. Reuere Runftrichter haben ihnen gum Theil Mangel an poetischem Geift und an Innigfeit bes Gefulls vorgeworfen; und einige find allerbinge, ale Rirchenlieber betrachtet, ju fehr im Zone ber falteren Refferion gehalten: aber bie fanfte Barme, Die ungefuchte Berglichfeit, Die eble Popularitat, Die Durbe und Graft ber Gebanten, Die gludlich benuste Bibel fprache geben boch ben meiften unlaugbar einen hoben und noch nach mehr als 70 Jahren nicht verdunfelten Werth. Befannt ift, baß Gellert auf bie Berfertigung berfelben nicht allein ben graften Rleiß manbte, und bas Urtheil feiner Freunde, infonberheit des Professor Schlegel in Zerbft, daben ju Nathe jog, sondern daß er auch durch erufte und fromme Saumtung des Gemitbes fich jedesmal auf diese Beschäftigung vorbereitete. (Geleftet gefth gen von Eranter E. 73 ff).

Burbig, wiewohl in Beift und Ton merflich verschieben, fieht Rlopftod ibm gur Geite, beffen geiftl. Lieber nur ein Jahr fpater aus Licht traten. 3hr vorherrichenber Charafter ift Reuer und Inbrunft ber Anbacht, und eine bie und ba bis jum Doenfchmunge fich erhebenbe Begeifterung. Leffing in ben Lite: raturbriefen (Cammtl. Cdriften Th. XXVI. C. 352) fagt, er habe, wie es im Sprichworte beißt, oft bie Leiter nach fich gejogen, und Befange geliefert , bie von Geiten feiner fo voller Empfindung fenen, daß ein unvorbereiteter Lefer nichts baben empfinde: mag bieß aber auch binfichtlich einzelner Stellen feiner Lieber, jumal wenn von ungebilbeten Lefern bie Rebe iff, nicht gang ungegrundet, und mag es eben fo mabr fenn, mas Anbre ibm vorgeworfen haben, bag aus manchen berfelben eine gemiffe Befangenheit in Abficht auf biefe und jene mit ber reinen Bibel lebre nicht mobl vereinbare ober über fie hinausgebenbe bogmas tifche Bestimmungen hervorblide: fo ift es boch gewiß, bag fie ale Muffer eines murbe, und fraftvollen, Die Geele machtig er, greifenben Ausbrudes driftlich religibfer Gefühle noch jest uns übertroffen find. (Rlopftoct ale Lieberdichter, von Diemeyer. In Bagnis liturg. Journal. B. III. S. 278.)

Merkmurdig ift es, daß zwen so ausgezeichnete Manner saft gleichzeitig, ohne getroffene Berabrebung, als Mesaurateren bes beiligen Gesanges auftraten; und mich bankt, wer die eigen thumlichen Burglage Berber recht ims Ausge faßt, muß in diesem Busammentreffen die Jugung einer höhren Dand mit dankbarer Empfindung auerkennen. Gellert hatte das große Werdieuft, das gestliche Lied in den natürlichen und berglichen Zon zu stimmen, der es gum Wolfsgefauge nucht: Alopkaet ertheilte ibm das Ge-

präge von Schabenheit und feperlicher Würbe, ber ju seinem Ehardter als Kirchengefung westentlich gehört. Inner gab ihm bie Richtung aufd Praktische, die feinen Einflug auf Bestimmt, auch bedingt; dieser, indem er faß ausschließlich die positionen Wahrfreiten bes Ehriftenthums, und inspouerheit die Lehre von der Erlöfung, ju seinem Thema erwöhlte, deagenete Gesche von der Erlöfung, ju seinem Thema erwöhlte, deagenete Gesche die höheren Aufschaben den des die Liebe Liebe des gesche Gesche des die bei die Liebe d

In bemfelben Jahre und an dem namtichen Orte, wo auch Rlopftod' bamals lebte, in Copenhagen, trat fein und Gellerts Freund, Eramer, der schon einige Jahre frührer durch einzelm erschienene Den und eine vorliche Urberftenn ber Pfalmen seinen Beruf jum religibien Dichter beurfundet hatte, mit ben erften Proben seine eistlichen Licher betwort. Wenn auch ihm nachstenden an Driginalität und weniger ausgezichnet burch bes Genins Kraft, kam er ihm boch in Stäffe und Schohnbeit des

<sup>\*)</sup> Entfprechend bem bobern Schwunge ber Riopftodifchen Lieber find auch die von ibm porquemeife baju gemablten erbebenben Deine bien: Machet auf, ruft uns bie Stimme zc. Gin fefte Burg ift unfer Gott te. Komm beitiger Beift te, ben beren Triumpbtone es fic erft recht fublen tant, mad R. in einem berfelben (Auf emig ift ber herr mein Theil, fingt: "Bu ber Gieger Chor, ju bir empor fleig' ich bann, rub in bir; bort bin ich, nicht mebr bier ic." - Durch Die Erneuerung biefer Melobien erwarb fich R. ein um fo größeres Berbienft, ba fie eben um bie Mitte bes vorigen Jahrbunderts burch Die meichen, jum Theil bochft unfirch, lichen und baben meift ausbruckflofen Gingweifen ber Sallifchen Lieber aus manchen Gefangbuchern und Rirchen faß verbrangt maren. Micht minber machte er fic burch bie von ibm gebichteten Bechfelgefange gwifden Chor und Gemeine in liturgifder Sinfict verbient; aber leiber ift die Ginführung berfelben benm Gotteeblienfte bis jest foft uberall nur frommer Bunft geblieben; und in ben meiften epangelifchen Sirden tennt man taum einen anbern als ben ununterbrochen fortgebenben und eben beshalb ben langeren Liebern in ber That oft ermubenben Gefang ber Gemeine.

Musbrucks, wie in Leichtigfeit und Reinheit bes Reimes voll: tommen gleich; ja er übertraf ibn noch, fomobl burch bie flarere und flicfenbere Darfiellung, ale befonbere burch eine großere Dielieitigfeit. Es ift faum ein Gegenfland ber religibs moralis ichen Betrachtung ju nennen, ben Eramer nicht bearbeitet batte: und fo erhaben er im achten Dialmentone bie Majeftat ber Bottheit und bie Bebeimniffe bes Chriftenthums befingt, fo lieb: lich ichilbert er bie Reize ber Natur, fo fanftrubrend empfichtt er Die Grundfage ber Lebenemeisheit und Die Borfchriften ber Gittenlebre. Doch find allerdings unter ben Liebern ber lestein Battung, Die er größtentheils fur bas Solfteinifche Befangbuch verfertigte, manche von geringerem Werthe, und, auch abges feben von einer gemiffen profaifchen Breite und Trodenbeit, fcon wegen ber vielen barin vorfommenden Berichrankungen (Enjam: bements) und Parenthefen nicht recht ju Rirchengefangen geeignet.

Bo folche Dufter vorangingen, founte es nicht an Dache eiferern fehlen; und unverfennbar ift ben ben meiften Lieberbiche tern diefer Periode ber Einfluß, ben balb mehr Rlopftock mit bem Reuer feiner Begeifterung, balb mehr, und bey weitem am baus figften, Gellert mit feiner fanften Barme und feiner gefälligen Rlarbeit uber fie ausubte; wiewohl es gleichteitig immer noch Manche gab, bie fich ben alteren Liederdichtern im Cone und in ber Darffellung aufchloffen. Proben von ben Bebeutenberen jeber Sattung theilt bie folgende Cammlung mit; nur bie Borguglichften mogen bier befonders genannt werben. Runt, hervorragend burch Rraft ber Bedanfen und eble Einfachheit bes Muebrude; Sturm, lebhaft und rubrent, und baben, mie Eramer, bie mannich. faltigften Begenflande ber religibfen Betrachtung umfaffenb; Diterich, mitunter ju nuchtern, ju febr in ben Lebrtou fallend, aber oft auch ben mabren Ton ber Erbauung gludlich treffent; Schlegel, jumei'en ju gebehnt, aber nicht ohne Diche trigeift und Reuer; Schiebeler und Efchenburg, Deans

ber und Manter, Meister und Lober, und bie nach lebende ehrmatige Frau von der Nede, alle mehr oder me, anger angichend burch Wärme und Innigsteit des Gefühls, durch reinen und ollen Ausbruck, wie durch leichte und siegende Berbsflation; von Dippel, der bekannte geniale Schriftseller, in eingelnen siener Gestage wochhaft erdebend; und außer ihm noch men andere nicht minder geisteiche, aber meines Erachtens als Liederdichter ben weitem nicht durchgaftag mach Berbiens gemitzie Manner, Schubart und Loudzet, welcher letzere insonderbeit durch feine, wenn auch die und da im Uedermanse sich erziegende. Empfindungsfülle, durch feine himter derine ficht erziegende Lebens beitzig wie durch bei ihm ang is gentschmilite Sprache einer berzsewinnenden Milbe und Freundlichfeit eine der ersten Schlern nicht allein dieser, sondern aller vordergeben bem Perioden bedauptet.

Wirft man einen Bild auf dief Reisb treflicher, geißtem beile in schneller Bolge nach einander auftretender und gleich, zeitig lebender Dichter — 6 mancher auftretender und gleich, zeitig lebender Dichter — 6 mancher auftren, mit verdienter Achtung in neinenden, hier nicht ju ermöhnen —, und siede nam auf den Justen der geistlichen Liederpoeste vor Gellert und Alevelded juride: so wird man unwilltäptlich von einem Ceffihl ergriffen, wie es sich eine dem plotten betragen Arbeit in den warmen Gedden, oder aus dem sarten Alliener in den marmen Gedden, oder aus dem sarten Alliener in der der Bildige Belde Zeit der herrichsischen Wildige Welcher, lunischwung des Gessickel Welche Jinansfrech junn Bochten und Schrischeit der Gerache, die, seitem jene Manner geschrieben hatten, soft wie neugedderen da fault.

Wie in allen vorhergehenden Perioden, fo fiand auch in der gegenwärtigen biefe Umgestaltung der religibsen Liederpoesie mit ben Fortschritten der Dichtfunft überhaupt in febr engem Bu-

jammenhange. Satten boch bie bren fcon bfter gemannten Danner, von melchen iene Umgefigltung ausgieng, bereits mebrere Jahre vorber thatigen Antheil an ber Bieberherftellung bes befferen Gefchmade im Gebiet ber rebenben Runfte genommen, und felbft burch manche gelungene Arbeiten jum Bieberaufbluben bet iconen Literatur Deutschlands mefentlich bengetragen. Sind es boch bie Damen ber gefenertften Dichter iener Beit, bie auch in ber Literatur ber geiftlichen Lieber eine ehrenvolle Stelle einnehmen, ein Eroneat, Rleift, Ramler, Il. Bacharia, und Giefede, von bem Glopftod, fein vertrauter Freund, mit Bebauern fagt, er fen ibm auch in Abficht auf ben Bunfch, mebrere Lieber von ibm ju baben, ju frub geftorben. Bar' gleich ber Beptrag, ben biefe Dichter burch eigne Abbeiten jum Anbau ber geiftlichen Lieberpoefie lieferten, nicht febr bebeutenb : fo ermarben fie fich boch um biefelbe mittelbar, burch bie Bereblung ber Sprache und bie Berfeinerung bes Gefühle fein geringes Berbienft; und bas Bepfpiel einer driftlich frommen-Befinnung, welches fie ale Manner von hervorragenbem Beifte und flaffifcher Bilbung burch ihre religibfen Lieber ben Beitgenoffen aufftellten, fonnte naturlich nicht anbere ale mobitbatia anregend auf Die fabigeren Ropfe unter benfelben mirten. Dach bem 3, 1770 frenlich giebt fich eine gegen Die fruberen Beiten merflich abflechenbe Trennung ber fogenannten weltlichen von ber geiftlichen Doefie funb; es famen unter ben berühmten Dichtern immer mebrere jum Borichein, Die bas Rach ber letteren bochs ftens burch ein einzelnes moralifches Lieb bereicherten. Dag inbeg bie alte Befreundung nicht gang aufhorte, beweifen bie Ramen Schubart, Gleim, Burmann, Rlamer Schmibt, 3. G. Jacobi, Claubius, Karoline Rubolphi u. a., bie man in ber nachfolgenben Cammlung finden wirb.

Unlaugbar mar ce fur bie Regeneration bee geiftlichen Gefanges ein unichafbarer Gewinn, baß fie in eine Beit fiel, wo neben bent geläuterten, nach ben beften Muftern bes Alterthums und bes Muslandes gebilbeten Gefchmad in ber Dichtfunft noch bas marmere Religionegefubl und ber innigere Glaube ber poran: gegangenen Jahrgebenbe in ben Gemuthern ber Epochemachenben Dichter ungefchwacht fortlebte. Dur aus ber Bereinigung biefer nicht immer mit einander verbundenen Gigenschaften fonnten bie richtigen, bas mabre Daag haltenben Grunbfage uber Beift unb Eon bes drifflich religibfen Liebes hervorgeben, von welchen Bellert, Rlopftod, Schlegel, Munter, wie man aus ben ju ibren Gefangen gefdriebenen Borreben erfieht, ben Berfertigung berfelben geleitet murben. Dur ihr haben mir es ju banten, bag biefe Danner uns Gefange lieferten, bie eben fo gemuthvoll als geiftreich, eben fo berglich als fcon und ebel im Ausbrude finb, und benen man es gleich anfühlt, bag nicht falte Reflerion, nicht eine bloß funftlerifche Begeifterung, ober mobl gar eitle Befallfucht, fonbern lebenbiger Glaube und marme, bas Innerfte ber Geele burchbringenbe Empfindung bie Quelle mar, aus ber fie floffen.

Breplich in ber Art, wie biefer Glaube fich ausspricht, in ber Richtung und bem Cone biefer Empfinbung, mit einem Borte in bem religiofen ober, wenn man lieber will, in bem theologifchen Beifte, ber bie Befange ber gegenmartigen Beriobe bezeichnet, giebt fich ein nicht unbebeutenber Unterschied pon benen ber vorhergebenben ju erfennen. Obngefabr gleichzeitig mit ber Regeneration ber ichonen Runfe und Biffenichaften, und jum Theil mohl felbft burch fie, jum Theil aber auch burch bas fortgefdrittene Studium ber Philosophie und Philologie beforbert, tamen in Deutschland bie erften Anfange einer Refors mation ber bergebrachten firchlichen Dogmatit jum Borichein, beren Ginfluß auch in ber religiblen Dichtfunft balb um fo mehr bervortreten mußte, ba bie meiften, welche fie ubten, bem geiftlichen Stanbe angeborten. Und wenn, wie fich nicht abs lauguen lagt, ftarrer Dogmatismus und trodine Kormulartheologie auf ber einen, auf ber anbern Geite aber ein ju ben Berirrungen ber Doftif binfabrenbes Gefabldriftenthum in manchem Betrachte bochfinachtheilig auf ben Rirchengefang gewirft hatte: frenere, unbefangenere Bibelforfchung, eine is founte eine genauere Unterfcbeibung bes Wefentlichen von bem Unmefent: lichen in ber Religion, ein tieferes Einbringen in bie Ratur bes menschlichen Beiftes und ein flareres Erfaffen ber Begiehungen, in melden bas Chriftenthum ju ben Beburfniffen bes Menichens bergens fieht, auch in biefer Sinficht unmbalich ohne mobitbatige Birfungen bleiben. Dan fvergleiche bie Art, wie Gellert, Slopftod, Eramer und anbre gleichzeitige Dichter, ohne in ber Sauptfache fich von bem firchlichen Lehrbegriffe ju entfernen, ben Lob bes Beilanbes, ben Gegen feiner Erlofung, ober anbre Begenftande bes driftlichen Glaubens befingen, mit ber Darftels ima und bem Sone ber meiften Befange gleichen Inhalts aus bem withergebenben Beitraume : wie unenblich viel ergreifenber und eine bringenber find bie Lieber ber Erfteren! Dagen immer manche Befange ber alteren Beit, namentlich eines D. Gerbarb, in 26: ficht auf Berglichfeit und Innigfeit ihre eigenthumlichen Borguge behaupten; aber ein fo murbevoller Con, ein fo fenerlicher Musbrud ber ebelften geiftigften Erhebung, ale er in vielen jener fieber une begegnet, mar bis babin noch nicht gebort morben. Much gemann burch fie ber Rirchengefang in fo fern nicht menia, als fie manche in Liebern bisher felten ober noch aar nicht bears beitete und boch fur bie driftliche Erbauung wichtige Materien in bas Gebiet beffelben einführten , j. B. bie Burbe ber menich. ichen Ratur, bas Beburfniß bes Glaubens an Rortbauer nach bem Lobe , bie moralifche Rraft und Boblthatigfeit bes Umganges mit Gott, Die Beisheit und Gute Gottes in ben Werfen ber Ecopfung, bie inneren Belohnungen ber Frommigfeit und Eugenb, bas Wieberfeben ber Frommen in jener Welt zc. Det bie Bearbeitung biefer und abnficher, ber allaemeinen Religion angeboriger Gegenftanbe bann und mann auch ju einer unbilligen Burudfenung ber pofitiven Lehren bes Chriftenthums geführt, baf Die mehr moralifche Richtung ber geiftlichen Lieber: poeffe in Abficht auf erhebenbe Graft und firchliche Burbe ibr manchen Nachtheil jugezogen babe, wird fein Unparthepifcher in Mrebe ftellen; jeboch zeigten fich biefe Rachtheile in bem Beitraume, ben bie vorliegenbe Sammlung umfaßt, noch ben weitem nicht fo oft und auffallend, als in bem folgenben, wo bie in einem lobenswerthen Beifte begonnene Lauterung ber Theologie allerdings bie und ba in eine gemuthlofe Abelarung und Bermafe ferung ausartete. - 206 etwas Charafteriftifches ben ben Liebern ber gegenwartigen Periode muß übrigene noch ber porberrichenbe Musbrud ber Dilbe und bie Entfernung pon bem finfiern unfreundlichen Geifte ber altern Dolemif ermabnt merben. Das bezeichs nenbite pon allen in biefer Sinficht ift unftreitig bas Soleranglieb pon Langter, eine um fo mertmurbigere und gugleich moble thuenbere Ericbeinung, ba ber Berfaffer beffelben feiner theolos aifchen Denfungsart nach befanntlich nichts weniger als Inbifferentift mar.

Bu ben bisher ermabnten Beranberungen im Gebiete ber religiblen Lieberpoefie tommt eine bingu, bie ich bier nicht gang unberührt laffen ju burfen alaube , namlich bie Umarbeitung mancher Befange alterer Dichter. Berabe in ber neueften Beit baben fich wieber manche Stimmen laut und fart gegen bie Buldifigfeit folder Umarbeitungen erhoben; aber wenn man fich erinuert, baf Rlopftod, ber fromme, marm und tief fublenbe Dichter, es mar, ber mit bem Berfuche von 29 veranberten Befangen (im Anhange ju bem erften, 1758 erichienenen Theile feiner geiftlichen Lieber) bie Bahn hierin brach : fo wird man wenigftene Anftand nehmen, in jenes miebilligende Urtbeil unbes bingt einzuftimmen, Und mer follte bep unbefangener Prufung nicht ale mahr gelten laffen, mas er jur Rechtfertigung feines Berfuches anführt! "Wir find oft mitten in unfrer Unbacht burch Bebanten und Ausbrude unterbrochen morben, bie nichts meniger als ber Religion und felbft berienigen Borftellungen murbig maren, melde biefe Lieber in befferen Stellen in uns bervorgebracht

Ucherbieß ift ju ber mabren anhaltenben Unbacht noch viel mehr nothwendig, als nur in berfelben nicht unters brochen ju merben tc. Bie groß ift es, mit Gott reben! Unb follen wir nicht alle unfere Rrafte anftrengen, es nur einigers magen murdig ju thun? Dan murbe mir febr unrecht thun. wenn man von mir glaubte, bag ich unfre Lieber, weil ich fie peranberte, gering fchante! Eben besmegen, meil mir viele Stellen in ben meiften unferer alten und in einigen unferer (bamals) neuen Lieber fo werth find, und weil ich bonfbegierig gegen bie Rubrung bin, ju ber fie mich oft genug veranlagten, habe ich anbre Stellen berfelben, von welchen ich übergeugt mar, bag fie die Anbacht oft fiorten und noch ofter nicht genug unterhielten, peranbert," Db biefe Beranberungen nun auch immer nothig, ob fie in jebem Ralle mirtliche Berbefferungen maren, ift frenlich eine anbre Rrage, bie, felbft in Sinficht ber Rlopftodifchen, nicht burchaus ju bejaben fenn burfte. manchen ift mit bem ebleren Quebrud, mit bem richtigeren Berebau ohnlaugbar etwas von ber Rraft und Innigfeit bes Driginals verloren gegangen; bas Beftreben nach Dentlichfeit, nach Bermeibung falicher ober unwurdiger Rebenbegriffe bat nicht felten ein treffenbes Bilb verbrangt, und bie Poefie in Brofa permanbelt. Gieht man inbeg bie pon Rlopfiod unb bald nach ibm von Diterich, Schlegel, Reanber, Bollifofer u. M. verfuchten Menberungen im Gangen an, und beurtneilt fie ohne parthepifche Borliebe fur bas Alte: fo wirb man bas Berbienfliche ihrer Bemubungen anerfennen, und es ihnen banfen muffen, bas fie baburch manches treffliche Lieb alterer Dichter, welches in feiner urfprunglichen Beftalt fur ben offentlichen Gebrauch nicht mehr bienen tonnte, ber Rirche erhalten haben \*). Weniger gunftig fann bas Urtheil über

<sup>2)</sup> Wer über biefen fo oft einseltig befprochenen Gegenftand etwas Grundliches und Gebiegenes lefen will, bem empfehie ich bie fleine

vielt fogenannte Berbefferungsverfuche bes folgenden Zeitabifchnitts aussellun, ju melden der veränderungsliedende Bafed wu fon 1767 in feinem Privatgefangbuche ben Bon engab, indem er fogar manche bamals neue Lieber von Rieglod, Eramer, Lavater te. nach Billifche ") umarbeitete, ja jumeilen aus eine jeinen Strophen verschiedener Gesange ein besonders Lieb jur femmenstett.

Co wiele und vielfeitige Bemühungen jur Beredlung bes religibien Befonges mußten nafatiech auf auf bie für ben bifentlichen Gotterbienst bestimmten Liebersammlungen einen bes betreibten Einflug aufern. Es liegt außer meinem Bmede, biefe Sammlungen bier alle namentlich anjufubren "); nur bie merts warbigfen mbgen ber Zeitfolge nach ausgehoben werben, unter wachden bas neue Gefangbuch für bie beutiche Et. Betri Gemeine, Kopenbagen 1760, in so fern wohl bie erfte

Schifft: Ben bem geiftlichen Liebe, besenders ben Atteren Kirchenliedern. Bon bem Berfasser von Babi und Jubrung. Sichetberg 1824. Bergi. Kinders lings trit. Befrachtungen über die vorzüglichen atteffte. Aircheuflieder. Bert. 1823. C. 36ff.

<sup>2)</sup> D. b. obne allen, Der bod ohne binlangisten Grund. Ein an ret ill et. ennen Dietrich 3, Golliefer z. fie Borranberungen mit einigtenn Mustricken Stopfledischer leber erlaubten, bie burd die ihnen geschere Beitimung jum öffentlichen Gebrauch nichtig ge macht wurden. Denn für eine gange gemische Gemeine fann nicht Buller poffen, mod im Munde bod Gingelten als Grund im diehbeteler Geführt enode um diehtig für dies bei mendem Riepp fedifiene Geführen geftenmert feinem statet um Ballischeite Geführen generen geführen geführen gestellt um Ballischeite mit die gegen gege

<sup>\*\*)</sup> Gir find angrachen in Niemegers Verdiger Bibliebet, in hernagens Eltentur. Gefdichte ber geißt. Lieber, in Gig Bettorg ur Gefnichte ber Stickentlieber, und, med bie römische hatbischen betrifft, in 31d ephone dom arg Anieltung gut Krentinis beringen Bödere, unde ben Canbabeten ber Operalogier. notberendig u. nichtlich find. hernaufg, von J. B. Chab.
B. H. Geburg 1804.

Stelle verbient, als in demfelben mehrere Lieber von Gellert, Rlopfiod, Runt und Eramer früher als in irgent einem, in Deutschland felbft gebrudten, firchlichen Gefangbuche jum Bore In bem Queblinburgifden Gefangbuch, fcbein famen. 1765 von Danneil beforgt, findet fich von biefen neuen Gefangen auch eine giemtiche Angabl, benen ber Berausgeber, außer mehreren zwedmagig veranberten, auch einige von ibm felbft verfertigte benfugte. Daffelbe gilt in noch großerem Umfange von ben junachft als Unbang jum Porflifchen Gefangbuche ericbies nenen Liebern fur ben offentlichen Gottesbienft, Betlin 1765, Die von bem nachherigen Dberconfiftorialrath Dis terich und feinen benden Collegen an ber Marienfirche, Brubn und Rirchhof, gefammlet, und ju einem nicht geringen Cheile von bem Erfteren neuverfertigt, ober alteren Befangen nachgebildet, ober auch nur ftellenmeife, porguglich mit Sinfict auf ben firchlichen Bebrauch , perandert maren. Diefer Cammlung folgte febr balb bas Meue Befanabuch jum Bebrauch ben bem bffentlichen Gotttesbienfte (que nichft fur Die beutichreformirte Gemeine in Leipzig) beraus: gegeben von G. 3. Bollifofer, Leipzig 1766, bas ebens falls manche neue, jum Theil noch ungebruckte Lieber, naments lich von bem Ditfammler, E. F. BB eiße, enthielt. Aus ben benben gulent genannten Cammlungen ichopften großtentheils bie Berausgeber ber in ben nachfolgenben Sahren erichienenen neuen Gefangbucher, iufonberbeit bes reformirten Bremifchen 1766, bes ganeburgifchen 1767, bes lutherifch , Bremis fden 1778, bes Braunfdmeigifden 1779:c. Doch geichnen fich von Seiten großerer Eigenthumlichfeit vor allen aus: 1) bas Gothaifche Gefangbuch 1778 burch 3. g. Comibt's neue und jum Theil febr gludlich veranberte Lieber alterer Dichs ter; 2) bas Sochftift : Denabrudifche Gefangbuch 1780 burch bie gleichfalls im Gangen gelungenen, wenn auch mitunter umeit gehenben, Lieberveranberungen von E. L. Bif, und burch feine eignen ju menia gefannten Befange; 3) bas Schleswig: Solfteinifche von 3. M. Eramer rebigirte 1780 burch bes Berausgebers eigene, jum Theil neue Lieber, wie burch bie von feinem feinen Gefdmade und feiner meifen Umficht jeugenbe Ansmahl ber aufgenommenen Befange; enblich 4) bas fo befannt geworbene Befangbuch jum gottesbienfis liden Gebrauch in ben Roniglich Preufifden Lans ben, Berl, 1780; redigirt von Spalbing, Teller unb Diterich, bas allerdings nicht fren ift von bem Bormurfe einer gemiffen bogmatifchen Einfeitigfeit und profaifchen Ruchs ternheit, bas aber ben fo manchem nicht abjuldugnenben Buten Die able Mufnahme, Die es namentlich in Berlin felbft fant, ficher nicht gefunden baben murbe, wenn nicht Bor. urtheil und Parthepfucht ibm von Anfang an mit entichiebener Biberfeslichfeit in ben Beg getreten maren. Dit Recht fagt Schrodh (Reuere Rirchengefch, Bb. 8. S. 144); Die Unruben, Die über Die Ginführung beffelben entftanben, baben in ihrem Urfprunge und in ihren Triebfebern etwas fo Bibermartiges, baß bie Gefchichte, anftatt fie ju ergablen, vielmehr einen Schlener über fie merfen muß.

maffer nach und nach verbrangt murben. In ber Berribu: thifden Gemeine feblte es auch mabrent biefes Zeitraume nicht an Lieberbichtern; aber Bingenborfs Beift rubte auf Reinem, und außer von Bobefer burfte fdwetlich ein Einziger ber Ins führung werth fenn. Dur negativ und im Gegenfate ber alteten herrnbutbifchen Lieberfammlungen verbient bas im 3. 1778 von Chriftian Gregor ju Barby berausgegebene neue Gefangbuch jum Gebrauch ber evangelifchen Brubergemeinen eine rubmliche Ermahnung, in fo fern bie anftofigften Gefange, beren es in jes nen Sammlungen fo viele giebt , aus berfelben ansgelaffen finb. Much in ber romifd fatholifden Rirde Deutschlands zeige ten fich nach bem 3, 1760 bie und ba Spuren eines reae gemore benen Gifere fur bie Berbefferung ber Rirchenlieber. Dem geifte lichen Rath und Rector ju Breslau, Janas Rrang (geb. 1719. geft. 1790), gebuhrt menigftens bas Berbienft, burch mehrere feit bem 3, 1766 herausgegebeue Befange und Lieberfammlungen gus erft ben Ginn fur jene bochnothige Derbefferung geweckt ju bas ben. Ein noch großeres Berbienft erwarben fich bie benben Jefus iten, Frang Raver Riebel, Lehrer ter Civilbaugeichnung am Therefiano ju Bien (geb. 1737, geft. 1775) burch feine aus ben rbmifchen Taggeiten und bem Degbuche trefflich überfesten Lies ber ber Rirche, Bien 1773 (f. ben erften Theil ber Antholos gie driftlicher Gefange ze, in ber Ginleitung), und ber ale Diche ter und Ueberfeger bes Diffian befannte Dichael Denis burch bie im 3. 1774 auf Beranftaltung bes fur alles Gute thatigen Raifere Jofeph II. von ihm fur bas Wiener Ergbisthum beraus: gegeberen geiftlichen Lieber, bie zwar in poetifcher Sinficht nur geringen Werth baben, aber ale firchlich eingeführte Befange nicht allein in beu ofterreichischen Staaten, fonbern auch in ans bern Gegenben bes fatholifchen Deutschlands mohlthatig mirften. Denn feit ber Ericheinung jener Lieber machte bie Berbefferung bes fatholifchen Rirchengefanges fchnelle und gludliche Fortfchritte, befondere burch bie Bemubungen bes furbayrifchen Sofcammers und Commercienrathe Job. Frang Geraphin von Robb

brenner in Munchen, (geb. 1728, geft. 1783), Berausgebere bes beil. Gefanges jum Gottesbienste zu, Landbut 1777, und burch ben unten noch einmal anguführenden Pfarrer Zurin in Mains, der im J. 1778 eine in ihrer Art recht gute Lieberfammlung berausgab.

## M. Chriftian Furchtegott Gellert.

Beb. 1715 b. 4. Jul. ju Sannichen im Erzgebirge. Geft, 1769 b. 18. Der. als Profeffor ber Philosophie ju Leipzig. Berfaffer von 64 geiftlichen Lies bern, ju melden noch einige von J. G. Diterich aus ben Lebrgebichten gezogene fommen. [Geiftliche Dben und Lieber von C. g. Bel tert. Leips. 1757. G. 84. 62. 64. 78. 98. 134. 147. 158.7

### Die Gute Gottes.

Die groß ift bes Mumacht'gen Gute! Ift ber ein Menfch, ben fie nicht rabrt. Der mit verhartetem Gemuthe Den Dant erftidt, ber ibr gebubrt? Dein, feine Liebe ju ermeffen, Gen emig meine größte Pflicht. Der herr hat mein noch nie vergeffen; Bergif, mein Ders, auch feiner nicht!

Ber bat mich munberbar bereitet? Der Gott, ber meiner nicht bebarf. Ber bat mit Langmuth mich geleitet ? Gr. beffen Rath ich oft permarf. Ber ftartt ben Rrieben im Gemiffen ? Ber giebt bem Beifte neue Rraft? Ber lagt mich fo viel Glud genießen? Ift's nicht fein Urm, ber alles ichafft?

Schau', s mein Beift, in jenes Leben, Bu meldem bu erichaffen bift, Bo bu, mit Berrlichfeit umgeben Gott emig febn wirft , wie er ift. Du haft ein Recht ju biefen Freuben; Durch Gottes Gate find fie bein. Sieb , barum mußte Chriftus leiben, Damit bu fonnteft felig fenn!

Und diefen Gott folle' ich nicht ehren, Und feine Gite nicht verfehn? Er folle rufern ich nich boren? Den Weg, den er mir zeigt, nicht gehn? Gein Whort befahrt ihn erviglich. Geit foll ich über alles lieben, Und mitme Jäckfen gleich als mich.

Dies ist mein Dant, bieß ift fein Wille: 3ch foll volltommen feen, wie er. So lang ich dieß Gebot erfülle, Stell ich fein Bildnig in mit ber. Selt feine ziech in meiner Seele, So treibt sie mich un jeder Pflicht; Und ob ich son aus Schnachseit selle, serrisch voch in mit die Sünde nicht.

O Gott, laf beine Gut' und Liebe Mit immerdar vor Augen feyn!
Sie fidet in mir bie guten Tricbe, Mein ganged Leben dir zu weibn.
Sie tröße mich zur Zeit der Schwerzen;
Sie leite mich zur Zeit des Glüds;
Und sie besig zu meinem Herzen
Die Furch bes lebten Augenblick.

### Preis des Schopfers.

Wenn ich, o Schöpfer, beine Macht, Die Weisheit deiner Wege, Die Liebe, die für Alle wacht, Anbetend überloge: So weiß ich, von Benundrung voll, Micht, wie ich dich erheben soll, Wein Gott, mein Here und Vater!

Mein Ange fieht, wohin es blidt, Die Bunber beiner Berte. Der himmel, prachtig ausgeschmudt, Preift bich, bu Gott ber Starte! Ber hat die Sonn' an ihm erhobe? Ber fleibet fie mit Majefiat? Ber ruft bem heer ber Sterne?

Wer mist bem Winde feinen Lauf? Wer heift die himmel regnen? Ber ichlieft den Schoof ber Erben auf, Mit Borrath und zu iegnen? D Gott ber Macht und herrlichkeit, Gott, deine Gitte reicht so meit die Wolfen reichten.

Dich prebigt Sonnenicein und Sturm, Dich preift ber Sand am Meere. Bringt, ruft auch ber geringte Mutm, Bringt meinem Schopfer Spre! Mich, ruft ber Baum in feiner Pracht, Mich zuft bie Saat, bat Gott gemacht; Bringt unserm Schopfer Epre!

Orr Mensch, ein Leib, den deine Hand Gomberbar bereitet;
Der Mensch, ein Geist, den sein Werstand
Dich zu erkennen leitet;
Der Mensch, der Schoffung Nuhm und Preis,
Is sich ein täglicher Beweis
don beimer Saft und Bröße.

Erheb' ihn ewig, o mein Geift, Erhebe feinen Namen! Sott, unfer Nater, fey gepreist, Und alle Welt fag' Umen! Und alle Welt fach' ihren Hertu, Und boff auf ihn, und dien ihm gern! Wer wollte Gott nicht bienen?

Eroft ber Erlöfung.

Gebante, ber uns Leben giebt, Beld hers vermag Dich ausgnbenten? Alfo hat Gott bie Welt geliebt, Uns feinen Sohn au fchenten!

Soch über die Vernunft erbobt, Umringt mit beil'gen Finfterniffen, Fallft bu mein herz mit Majefiat, Und fillest mein Gewiffen.

36 fann ber Sonne Bnnber nicht, Roch ihren Lauf und Ban ergrunden; Und boch fann ich ber Sonne Licht Und ihre Barm' empfinden.

So tann mein Geift ben hohen Rath Des Opfers Jein nicht ergrunden; Allein bas Gottliche ber That, Das tann mein Jer; empfinden,

Rimm mir ben Troft, baf Jesus Chrift Um Aren nicht meine Schulb getragen, Richt Gott und mein Erlofer ift: So werb' ich angfvoll jagen.

Ift Chrifti Bort nicht Gottes Sinn: So werb' ich ewig irren muffen, Und wer Gott ift, und mas ich bin Und werden foll, nicht wiffen.

Rein, biefen Eroft ber Spriftenheit Soll mir tein frecher Spotter rauben; Ich fuble feine Gottlichfeit, Und halte feft am Glauben.

Des Sohnes Gottes Eigenthum, Durch ibn bes em'gen Lebens Erbe, Dieg bin ich; und bas ift mein Rubm, Muf ben ich leb' und fterbe.

Er giebt mir feinen Geift, das Pfanb, Daran wir feine Liebe merten, Und bilbet uns burch feine hanb Bu allen anten Werten.

So lang' ich feinen Willen gern Mit einem reinen herzen thue, Go fahl' ich eine Rraft bes herrn, Und fchmede Fried' und Dube. Und wenn mich meine Sande frantt, Und ich ju feinem Arenze trete: So weiß ich, baß er mein gebentt, Und thut, warum ich bete.

Ich weiß, bag mein Erlofer lebt, Daß ich, erwedet aus ber Erbe, Wenn er fich jum Gericht erhebt, Im Fleisch ibn ichanen werbe.

Rann unfre Lieb' im Glauben bier far ben, ber uns geliebt, erfalten? Dieß ift bie Lieb', o Gott, ju bir, Dein Bort von bergen balten.

Erfull' mein hers mit Dantbarteit, So oft ich beinen Namen nenne, Und hilf, bag ich bich allezeit Eren por ber Welt betenne.

Soll ich bereinft noch wurdig fenn, Um beinetwillen Schmach in leiben: So lag mich feine Schmach und Pein Bon beiner Liebe fcheiben.

Und foll ich, Gott, nicht fur und fur Des Glanbens Freudigfeit empfinden: So wirt' er doch fein Wert in mir, Und rein'ge mich von Sunden.

hat Sott une feinen Sohn geschentt: (So las mich noch im Tobe benten) Bie follt' une ber, ber ihn geschentt, Mit ihm nicht Alles fcenten?

Gottes Macht und Vorsehung. Gott ift mein Lied! Er ift ber Gott ber Sidrte; Sehr ift sein Nam, und groß find seine Werte, Und alle Jimmel sein Gebiet. Er will und fprichts; So find und ieben Welten. Und er gebeut; fo fallen durch fein Scholten Die himmel wieder in ihr Richts.

Licht ift fein Aleid, Und feine Wahl bas Befte. Er berricht als Gott, und seines Thrones Feste Ift Wahrheit und Gerechtigkeit.

Unenblich reich, Ein Meer von Seligfeiten, Dhn' Anfang Gott, und Gott in ew'gen Zeiten! herr aller Welt, wer ift bir gleich?

Bas ift und war Inimmet, Teb' und Meere, Das tennet Gott, und feiner Berte heere Sind ewig vor ihm offenbar.

Er ift um mich, Schafft, bag ich ficher rube; Er fcafft, was ich vor ober nachmals thue, Und er erforichet mich und bich.

Er ift bir nah, Du fibeft ober geheft; Db bu ans Meer, ob du gen himmel fiobes, So ift er allenthalben ba.

Er fennt mein Flehn Und allen Rath ber Seele. Er weiß, wie oft ich Gutes thu' und fehle, Und eilt, mir gudbig benguftebn.

Er wog mir bar, Bas er mir geben wollte, Schrieb in fein Buch, wie lang' ich leben follte, Da ich noch unbereitet war.

Nichts, nichts ift mein, Das Gott nicht angehbre. Serr, immerbar foll beines Namens Ehre, Dein Lob in meinem Munde fevn. Ber tann bie Pracht Bon beinen Bundern faffen ? Ein jeder Staub, ben bu haft werden laffen, Bertundigt feines Soboferts Macht.

Der fleinfte Salm Ift beiner Weisbeit Spiegel. Du, Luft und Meer, ibr, Auen, Thal und Sugel, 3br feob fein Loblieb und fein Pfalm!

On tranff bas Land, Fuhrft uns auf grine Weiben; Und Nacht und Cag, und Korn und Wein und Freuden Empfangen wir aus beiner Sand.

Kein Sperling fallt, Herr, ohne beinen Willen; Golle' ich mein herz nicht mit bem Erofte fillen, Daß beine hand mein Leben hallt ?

Ift Gott mein Schut, Bill Gott mein Retter werben: So frag' ich nichts nach Simmel und uach Erben, Und biete felfft ber Solle Trus.

Erinnerung an ben Tob.

Meine Lebenszeit verstreicht; Stündlich eil' ich zu dem Grabe; Und was ist's, das ich vielleicht; Das ich noch zu leben habe? Dent, o Mensich, an deinen Aod, Saume nicht; denn Eins ist noch.

Lebe, wie du, wenn du fitiefi, Bunfchen wirft, gelebt zu haben. Siter, die du hier erwirft, Burben, die dir Menfchen gaben, Richte wird dich im Eod erfreun; Diese Sater sind nicht bein.

Mur ein hers, bas Gntes liebt, Das vor Sort bir Zenguis giebt, Bit bir beinen Tob verfüßen: Diefes hers, von Gott erneut, 3f bes Tobes Kreubigfeit.

Benn in beiner lesten Noth Freunde halftos um bich beben, Dann mirb aber Belt und Tob Dich bieß reine hers erheben; Dann erschredt bich fein Gericht: Gott ift beine Zuverficht.

Daß du biefes Serg erwirbft, furchte Gott, und bet und mache! Sorge nicht, wie fruh bu fitift; Deine Beit ift Gottes Sache. Bern nicht nur ben Tob nicht fceun, Lern auch, feiner bich erfrenn.

Ueberwind' ihn burch Vertrann; Sprich: Ich weiß, an wen ich glanbe, Ind ich weiß, ich werd' ibn schann Einst in biesem meinem Leibe. Er, ber rief: Es ift vollbracht! Nachm bem Tode seine Macht.

Tritt im Geift jum Grab oft hin, Siche bein Gebein verfenten; Sprich: Spric, bag ich Ethe bin, Lehre bu mich felbst bebenten! Lehre bu mich feben Tag, Daß ich weiter werben mag!

Bertrauen auf Gottes Borfebung.

Auf Gott, und nicht auf meinen Rath Bill ich mein Glade bauen, Und bem, ber mich erichaffen hat, Wit ganger Seele trauen. Er, ber bie Belt Allmdchtig balt, Birb mich in meinen Tagen Als Gott und Bater tragen.

Er fah von aller Gwigtelt, Bie viel mir nichen wirde, Bestimmte meine Lebensjeit, Wein Glide und meine Butbe. Was 4 jagt mein her; 3 If auch ein Schmerz, Der zu bes Glaubens Chre Richt zu beitene mure?

Sott fennet, was mein Berg begehrt, Und hafte, was ich bitte, Wir gnabig, eb' ichs bat, gewährt, Wenns feine Welsheit litte. Er forgt für mich Stets vaterlich; Richt, was ich mir eriche, Sein Wille, ber aetheche.

If nicht ein ungestettes Glad Beit ichmeter oft ju tragen, Alls felbe has mibrige Gefciet, Bep beffen Laf mir llagen? Die größte Plotb Jebt boch ber Tob; Und Tre, Glad und Jabe Betlaff mich boch im Grabe,

An bem, was mafrhaft gladflich macht, Afte Gott es Keinem fehlen; Gefandheit, Ehre, Glad und Pracht Sind nicht das Glad ber Seelen. Wer Gottes Math Wor Augen hat, Dem wird ein gut Gewissen. Dem wird ein gut Gewissen.

Bad ift bes Lebens Herrlichfeit? Die dalb ist fie verschwunden! Bad ist das Leiden diefer geit? Wie dah ist die bertrunden! Hofft auf den herrn! Er blift uns gern; Serd fredhich, ihr Gerechten! Der herr blift felnen Anchen. Eroft ber Auferftehung Jefu.

Sejus lebt, mit ihm auch ich. Tob, wo find nun beine Schreden ? Er, er lebt, und wird auch mich Bon ben Tobten auferweden. Er vertfatr mich in fein Licht; Dieß ift meine Juversicht.

Jesus lebt; ihm ift das Reich Ueber alle Welt gegeben; Mit ihm werb' auch ich jugleich Ewig herrichen, ewig leben. Gott erfullt, was er verspricht; Dieß ift meine Zuversicht.

Jesus lebt; wer nun verzagt, Laffert ibn und Gottes Ehre. Gnabe hat er zugesagt, Daß ber Sunber fich bekehre. Gott verftoft in Sprifto nicht; Dies ift meine Zuversicht.

Jesus lebt, fein Seil ift mein; Sein fen auch mein ganges Leben. Beines herzens will ich fepn, Und ben Luften widerstreben nicht; Dieß ift meine Zwersicht.

Iefus lebt; ich bin gewiß, Richts foll mich von Jefu icheiden, Keine Macht ber Finfterniß, Keine herrlichteit, tein Leiden. Er giebt Kraft zu biefer Pflicht; Dies ift meine Zuverlicht!

Jejus lebt; nun ift ber Tob Mir ber Eingang in bas Leben. Welchen Troft in Tobesnoth Wird es meiner Seele geben, Wenn sie glaubig zu ihm spricht: berr, berr, meine Aupersicht! Eroft bes emigen Lebens.

Nach einer Prufung turger Cage Erwartet uns die Emigleit. Bort, dort vermandelt sich die Klage In gottliche Jufriedenheit. hier abt die Rugend ihren Fleiß; Und jene Welf reicht ihr den Preis.

Babt ifts, ber Fromme schmectt auf Erben Schon manden selfgen Angenblid; Doch alle Kreuben, bie ihm werben, Sind ihm ein unvolltommnes Glide. Er bleibt ein Renich, und seine Nuh? Rimmt in ber Seelen ab und ju.

Balb fibren ihn bes Körpers Schmerzen, Balb das Geräusche bieser Welt; Balb kampft in feinem eignen Herzen Ein Zeind, ber bster fiegt, als fällt; Balb fintt er burch bes Vachgen Schulb In Kummer und in Ungedulb.

Sier, wo die Angend ofters leibet, Das Lafter ofters giddlich in. Bo man den Giddlichen beneibet, Und des Bedimmerten vergift: her kann der Menich nie frep von Pein, Rie frep von eigner Schwachbeit fepn.

hier such' iche nur, bort werb' iche finden; Dort werb' ich, heilig und vertlätt, Der Augend gangen Werthe mussian, Den unaussprechlich großen Werth. Den Gott der Liebe werb' ich schn, Ihn lieben, ewig ihn erbon.

Da wird der Borsicht heiliger Wille Mein Will und meine Wohlfabrt feun i lind lieblig Woffen, Deil die Fälle, Um Ehrone Gottes mich erfreun. Dann laft Gewinn flets auf Gewinn Mich fühlen, daß ich ewig bin. Da werd' ich bas im Licht erfennen, Bas ich auf Erben buntel fab; Das wunderber und beilig nennen, Was unerforschlich bier geschab; Da bentt mein Geift mit Preis und Dant Die Schielna im Ausmurabana.

Da werd' ich zu bem Throne deingen, Bo Gott, mein Hell, sich offenbart; Ein Heilig, Heilig, heilig singen Dem Ramsie, daß erwirget ward; Und Cherubim und Seraphim Und alle himmel jandzen ihm.

Da merd' ich in ber Engel Schaeren Mich ihnen gleich und beilig febn, Das nie gestörte Gilde erfahren, Mit Krommen steis fromm umyagehn; Da wird durch jeden Augenblid Ihr heit mein Heit, mein Gilde ihr Side.

Da werd' ich bem ben Daut bezahlen, Der Gottes Weg mich gehen bieß, Ind ibn ju myfillonenmalen Noch fegnen, bag er mir ihn wies; Da find' ich in bet Hobelten Janb Den Rreund, ben ich auf Erben fand.

De ruft, o mögte Gott es geben, Bielleicht auch mir ein Sel'ger ju: heil fein baft mein Leben, Die Seele mir gerettet; bu!
D Gott, wie muß bieß Glide erfreun, Der Retter einer Seele fewn!

Bas fepb ihr, Leiben biefer Erben, Doch gegen jene hertrichfeit, Die offenbeart an uns foll werben Bon Ewigfeit zu Emigfeit?
Die nichts, wie gar nichts gegen fie 3f boch ein Mugenblid voll Rich!

## Friedrich Gottlieb Rlopftod.

Sch. 1724 b. 2. Jul. zu Durchlindung. Ceft. 1808 b. 16. Witz zu Samburg, wo es ab binifcher Legationistelt und bachmutschiefer Sontant lange getebt batte. Bert von 65 Lieberrn, wogu noch anderer von ibm neu benrbittet Litter brunnen. [Ocisiii de Lieber. Cefter Bold. Brependagen u. bripig. 1738. O. 4. 15. 80. 114. 185. (mit Megleffling von 6 Oct.) — Geißtige Eleber. Imreter Theil. Appenh. u. Geip-1709. G. 7. 82. 88. 67.]

### Geligfeit in Gott.

Unf ewig ift ber herr mein Theil, Wein gabrer und mein Troffer! Wein Got ift Gott, mein Richt, mein heil, Und ich bin sein stein Lind ich bin sein sein geit, und ich bin sein Griffer! Du verwirfe mich nicht Geffe im Gericht! Mit jene Sebend Ruh Ernaich, beschattet Du Mith sein in biefem Leben!

Fern von ber Wielt, mit die allein, D bu, der Wiefen Wiefen! Wie ist von aller feiner Pein Durch dich mein herrs genefen! Der die Wielt fchaf, der! Der feyn wird, Erich wie die half wie half wie der die half mein Gott! Allmächtig balf mein Gott, lind gat mit einen Arieben.

Des Glanbens war ich immer voll (26g fett fein kitch mit fedient); Grettet and ber Trübfal foll Der Arene Freude weiten! Der mich tieben fah, Halleigel ich fest' ich; durch ben, Durch ben flegt' ich; durch ben, Der meiner Seele Efchu, Schift mein Bergiummen hotete.

Wenn meine gange Geele fieht, Erhoben aus bem Staube;

Benn ich im freudigen Gebet, Mein Bater, mächtig glaube: 3u ber Sieger Ebor, 3u bir empor Steig ich bann, ruh in bir; Dort bin ich, nicht mehr hier, Bin icon burch Soffnung felig!

Allgegenwärtig dass dur mich, wie Mingeben; Du steht mich, dem Stand umgeben; Du steht mich; ich empfinde dich; Sefun werd ich dich, und leben. Her und der in den der in das Ift Gott mir nah. Gedanfe meiner Ruh, Wite reich an Heit big du, Wite reich am Trosse Gottes!

Ich leie bir, ich fterte bir! Doch nicht burch meine Artifte. Bin ich bes herrn, so iste in mir Sein gettliches Geschäfte. Ja, ich lebe bir, Jahren bir! Ja, Water, Water, bein Will ich auf enig sen, Mil enig bein Werfbuter!

## Borbereitung jum Tobe.

Das Chor. find des Himmels

Seig sind bes Himmels Erben, Die Cobten, die im Herten fleten, Dur Auferstehung eingeweiht! Nach der leisten Augentilden Des Arbesfohlummers folgt Entjaden, Vollet und die Berblickeit. In Frieden raden sie, Des Vollets die Berblickeit. Die Frieden raden sie, Des von ber Erbe Midt! Hoffman! Dor Gottes Chron Du seinem Sohn Begleiten ihre Werte sie!

#### Die Gemeine.

Stanb bep Stanbe ruft ihr nun In bem friedevollen Grabe! Mogten wir, wie ihr, and ruhn In bem friedevollen Grabe! Ach! der Well entrannt ihr icon, Kamt zu eures Schweiges Lohn!

Jesus will's, wir leben noch, Leben noch in Pilgerhatten! Alle trugen einst dies Joch, Alle, die die Kron' erfritten! Endlich, endlich sommt der Kob, Kubrte sie, führt uns zu Gott!

Iefus lebte felber hier, Lebte felbft in Pilgerhatten. Ahl viel mehr, viel mehr als wir, hat der Göttliche gelitten! Standhaft laß im Rampf uns flebn, Stets auf dich, Wollender, febn!

Was ift dieses Lebens Zeit, Diese schwüle Mittagessunde, Gegen die Unsterblichfeit? Aber an der inrzen Stunde Hangt, du unersorischer Gott, Gleichwohl Leben ober Tod!

D bn unfre Auversicht, Unfer Theil ift einst bas Leben! Wenn anch unfer Luge bricht, Wirft bu, Mittler, und est geben! Gottes und bes Menfchen Gobn, Deinen Frieden gabft bu fcon!

Daß wir dein sind, nicht der Welt, Daß du und wirst auferweden, Diese Kraft der bestern Welt Laß in unserm Tod und schmecken! Sied und mehr noch, als wir siehn, Mehr noch, als wir ihr verstehn. Wenn wir einst, wie sie zu ruhn, 3n ben Tobten Gottes gehen, Boll's du dietschwenglich thun Ueber alles, was wir siehen! Denn was hatt's du nicht bollbracht, Als du rieste. Es is vollkracht!

## Das Ebor.

Dant, Anbeitung, Preis und Etre, Mrach; Meisbeit, ewig, ewig Chre Sev dir, Verfidduer, Jesie Edrift Ihr, der ilderwinder Edder, Dring: Dant, Andetung, Preis und Ehre Dem Ramme, das geoffett ist. Er fant, vie wir, ins Edder, Wilde unfre Thedant ab, Milde unfre Thedant ab, Milde Auftrant! Er dats bolibracht! Nicht Tag, nicht Nacht Mird an des Rammes Ekrone few!

#### Die Gemeine.

Nicht ber Mond, nicht mehr bie Sonne Scheitt uns diebann. Er ift nam Somme, Der Sohn, die Hertichteit des herralheit, nach dem wir weinend rangen, Nicht mehr im Dunktlin, nicht von fern! Nicht mehr im Dunktlin, nicht von fern! Nun weinen wir nicht mehr! Dach Alle' ist nun wicht mehr! Herticht die Herticht die Grad, Weit wir, ins Grad, Er dien zu Gott; wir folgen ibm!

## Die Auferftehung.

Auferstehn, ja auferstehn wirft bu, Mein Stanb, nach turger Ruh! Unsterblichs Leben mich ber bich fouf, die geben, Sallelufa! Wieder aufanbluhn werd' ich gefd't; Der herr ber Ernbte geht, Unb fammelt Garben Uns ein, und ein, bie ftarben! Salleluig!

Tag bes Danis! ber Frenbentfranen Tag! Du, meines Gottes Tag! Benn ich im Grabe Benng geschlummert habe, Erwecks bu mich!

Wie den Erdumenben wird's bann uns fepn; Mit Jesu gehn wir ein Su feinen Freuben. Der miben Pilger Leiben Gind bann nicht mehr!

Ach ins Allerheiligfte führt mich Mein Mittler bann, febt ich Im Seiligthume Bu feines Namens Ruhme! Salleluja!

#### Der Tod.

Wie wird mir dann, o dann mir fenn, Benn ich, mich gang des Herrn zu freun, In ihm enifchiefen werde! Bom teiner Silnde mehr entreicht, Entleden von der Ererbickfeit, Nicht mehr der Mensch von Erbe! Fren bich, Seefe, Stäfte, tröfte dich, Erlöfte, mit dem Leben, Das die dann dein Gott wird geden!

3ch freue mich, und bete boch!
So bridte mich meines Elende José,
Der Fluch ber Sande, nieder!
Der Sere erfeichert mir mein José;
Es fatrte burch ibn mein José; ich boch,
Blandt, und erhoet fich wieder!
Deine Egriften, bir zu leben, bir zu ferben,
Deines Egriften, bir zu leben, bir zu ferben,
Deines Gurfen Sich au erben!

1

Soberpriefter! ja dn bift, Bift für sie auch eingegangen! Sprich sie los, Gott, Jesu Sprist, Wenn sie nun bein Mal empfangen! Laß sie fablen: Ins Gericht Kommen sie nun, Mittler, nicht!

Augenblid von beil'gen Grauns, Welter Wonn' und fifen Bebens! Bebens Bebens! Robertes Pfand bes finft'gen Somns, Ueberzengung jenes Lebens! Soutte beine Gnab' auf fie, Aus beine Snab' auf fie,

Remet bin, und est sein Brobt! Jesus britte warb gegeben Far bie Sunber in ben Tob! Robmt und trintt! Ihr trintt sein Leben! Singegeben in ben Tob Bart er, in ber Sunber Tob!

#### Das Ebor.

Nehmt, und est junt ewigen Leben! Nehmt din, und rinkt junt ewigen Keben! Der Friede Strist ien mit end! Nehmt, und eft jum ewigen Leben! Nehmt din, und rinkt jum ewigen Leben! Ereit, erreit des Mittlers Neich! Bacht! enne Serle stry Dis in den Kod getreu! Amen! Amen! Der Wig if schwal; Alein ist die Jahl Der Siege, pie der Nichter kont!

#### Die Gemeine.

Die dein Kreus in jenen Tagen Der Mattprer dir nachgetragen, Berließen oft bes Bundes Mal, Um vorm Blutgericht zu sieden, Mit dir die in vieler Tode Qual! Boll Frend' in vieler Tode Qual! Sep, herr, den Deinen Licht Und Rraft, bamit fie nicht Deines Males Sochheilig's Pfand Entweihn, gewandt Bon bir, umtehren in die Welt!

Die tagliche Bufe.

36 Stanb von Staube, wer bin ich, Der Sinder, daß den meiner die Noch flets, den heitiger, erbarms, Wedfrichter, meiner stet erbarms, Wedfrichter, meiner stet erbarms, Jam Glanben und jum Thun ju schwach, Giebt oft mein hers ber Sinde nach; 3ch Idmys, o Water, nicht genung Den Ammy ber ernsten Stilligung.

Wie (chuell ift von der rechten Bahn Jum Irrmeg oft der Schitt gethan! Wie schneill Mein ganges Hers etschrick, Wenne es in diesen Magnund blieft. Die Wiffelden, wie nag gräuft sie In einen Fehl, den Gott verzied! Hert, herr, mein ganies hers erschrickt, Wenn es in diesen Wagrund blieft.

Ergetif du, reif mich mächtig fott, Du Ausspruch Gottes, Donnetwort: Der, den von neuem Gott gedar, Der sindigt nicht! D beilge Schar, Die bis jum Gieg im Ereite fland, Gefrönt word, meil sie übermand, Umringt von meiner Fehle Schmach ilmingt von meiner Fehle Schmach ilm weinend, sich über noch nach!

Sommal ift der Mog zu Gottes Sobn, Und Wenige sind, die ihn gebn. Die Pfort' ist eng, und der nur deingt Onto sie zu Gott empor, der trigst. Ich lieg auf meinem Angesschot, Und sieh und weiner. Laß wich bein In Leuden! Water, laß mich bein Im Leuden! Water, laß mich bein Im Leden und im Kode sepn!

Der mir in Chrifto Alles gab, Mit Snabe blid auf mich berab,

Auf mich, ber Sande fchnellen Raub, Den Himmelserben und ben Stand! Sink tief, o Geele, nieber, tief Bor bem, beß Stimme flete bir rief! Sink in ben Stanb vor bem hinab, Der bir in Chrifto Alles gab!

3a, bu erbarmef über mich. Berisbinter und Berisbiner, Dich. Bom Leite biefe Lod's befrept, Schau ich einf deine herrückleit. Ob Aungf bes Abdes in mir bebt, Stett' ich des dem, der einig iebt. Berdammt, verdammt mich auch mein fert, 2f Schot bod größer als mein fert,

Die hoffinung ber Auferstehung. Einst reift die Saat; mein Stanb ersteht In Jesu Christi Leben. In die ihr meinem Glauben schmädet, Wie werder ihr bann beben! Mu Better bes Gertichts gefä't Ward, wer alsbann jum Lob ersteht.

Bard, wer alebann und Tob erfieht. Fall ider ibn, ibr Berge!
hoffama, Jefus Strif!
Der für mich geftorben ift,
If auch für mich erfamben!
3ch finte ju verwejen ein,
Um werbe mieber Gebe

nd y mae in vernegen ein, und werbe wieber Erbe; Doch werd ich nicht auf erbig feen, Bas do in Werde werde. Im Schoose Sottes ruche mein Seigh Bon befeim Arben and, und fleußt Bon Bonn' anberend über. Ad, mein Mung fahr nic, Meinum Ohr erbatte nie, Meinum Ohr erbatte nie,

Das tam in teines Menfchen Berg, Bas benen Gott bereitet, Den Pilgern, die oft truber Schmers Bum em'gen Leben feitet, Dir foanen in bas tiefe Meer, Erforichens nicht; benn Gott ift ber, Der unfer fich erbarmet. Dechr, viel mehr, als wir verflebn, Mehr, als unfre Thranen fiebn, Giebt uns, ber ewig liebte!

Sen, Seele, fant, und fürcht nicht Durchs sinkter Edal zu wallen. Nah an des Thales Nach is Licht; Der Engel Jubel schalten Ins leter Sensten der Autur. Der ber sich sisch die Made schwur, Sein Haupt am Areuse neighet, Er erfallt bes Bundes Eld; Er ist gang Barmberigkeit; Dant ser ben, Preis und Stre!

Anhetung ihm! Des Gundes Cid Erfüllt er, der fein Leben Mit dernicher Barmberigsteit Sin in den Eod gegeben, In jenn Rod auf Golgatha! Dein Water, der die hützer seh, Bard da, ward mir verföhnet. Gohal erwärgt bif du für mich, Eh die Well war. Dein bin ich Chy wer was is, und einig!

### Bereinigung mit Chrifto.

Fren bich, Geele, rabmt und preife! Gpriftat fep beim Siegsgelang! Babettid, parklicht, eine Spelfe If fein Aleide, fein Blut ein Arant! Jeser Reib, ber für bein Leben Barb um Diete bingaerben, Jenes But bidert, hallelnigh! Das der Bilder hichter fließen fab!

Afferheiligftes bes Sohnes, In bein Licht bin will ich gehn. Dicht am Glaus bes Gnabenthrones Will ich ewig's Leben fiehn! 3ch will effen, ich will trinlen, Sang in jener Rub verfinten, Die bes himmels Erbe ruht, Giebft bu ihm bein Fleisch und Blut-

Das vor uns fein Worhang bedet, Marcheitigftes bes Sohns! Aurheit Optifit, die nicht schreckt, Sanfter Glang bes Gnabenthrons, 24, bir nah ich, bant und preife: Babrlich, meiner Geele Speife 2ft fein Fleifch, sein Blut ibr Teant! If fein Fleifch, sein Blut ibr Teant!

Ich mil euch in Felfen graben, Worte meiner Zuversicht. Meine Seele follt ihr laben, Wenn mein herz im Tobe bricht! Anie'n will ich und nieberfallen, Euch mit froher Demuth lallen; Aber in der Sieger Shot Jandh' ich euch zu des eine ner Sieger Shot Jandh' ich euch zu Gott empor!

Gott, Nehvoad, er, det lebet, Der von Emigletien war, Iko, durch den der Mittlet lebet, Der von Emigletien war! Gott febm wir in ihm ohn! Hille, Denn es wohnt des Waters Falle. In dem, der geboren if, In dem Menichen Teins Edife!

Immer manberkar im Seben, Giebst du, herr der herrichseit, Mit, dem Tobeserben, Leben, Leben beimer Ewigteit. Mich, der ich verwesen merde. Mich ermecht bu aus der Erde, Daß ich ewig leb', und step Bon dem andern Tobe fep.

Richt nur, daß ich emig febe, Sondern anch, mit bir vereint, herr, ju bir mich gang erhebe, Bang mit bir, ber febt, vereint!

Dant', erlofta Seel', und preise; Bahrlich, Chriftus ift bie Speise. Sein genieß ich, voll Vertraun, Daß ich ihn werb' ewig fcann!

D Bereinung mit dem Godne. Deil mit ihm am Erd im kicht! Dann sie ich auf Strift Ehrone; Bere Spriftne balte Gericht! Doch in Wolfen wird er fommen; Und dann richten seine Frommen Mit ihm, wer duch Misselftat Sich purch gerichtet hat.

Preis bem Heiliger der Sander! Sing bem Hern, eribste Schaar! Macht ist er und Uederwinder; Kath ist er und Wunderbar! Haft ist er ist Leden; Das will er mir ewig geben. Preis ihm! Er wird sen, und war; Math ist er und Munderbar!

## Um Morgen.

Wenn ich einst von jenem Schlummer, Welcher Tob beißt, anffefteb, und, von diejes Lebens Ammmer Kren, ben schonern Morgen feb: D bann wach die aberts auf; Schon am Biel ift bann mein Lauf! Traume find bes Piligers Sorgen, Großer Cagl an beinem Morgen.

Siff, bag teiner meiner Tage, Geber ber Unferblichteit, Jenem Bidchenben einst fage, Er fep gang von mir entweißt! Auch noch hente mach ich auf; Dant bir, Seer! Zu bir hinauf führ mich jeber meiner Tage, Jebe Frende, jebe Plage.

Dag ich gern fie vor mir febe, Benn ihr legter nun erfcheint!

Wenn jum bunkeln Thal ich gehe, Und mein Freund nun um mich weint: Lindre dann bes Cobes Pein, Und lag mich den Stättsten fepn, Mich, der ihn gen himmel weile, Und bich, herr bes Tobes, preife!

# Johann Friedrich Frenherr von Eronegf.

Seb. 1731 ben 2. Septör. 3u Anspach. Gest. 1758 ben 81. Dec. 3u Rutreberg als amfhodiffen Regierungs umd Justigrath. Werf. von 8 geistlichen. [Oes Frev d. I Fr. v. C. Schriften. Amepter Band. Leipzig. 1763. (erfte Aust. 1761). S. 168].

Fleben um Benftand gur Befferung. ' Erbarm bich, herr! mein fomaches hers

Sirekt oft nach Sittlefiten; Bulb tann mich Areude, bald der Schmers Auf falliche Woge feiten. So wantt ein Woch vom Wind regiert; Ich geft, wohln mein Bried mich führt, Areywillig in die Acten. hert, hiff mit! ich anch bin ein Sprist! Wenn du, mein Gott, nicht bes mir bis! Ber wird, wer fann mich ertens?

Las mich, wenn ichs gleich unwerth bin, Nicht mehr im Zweisel wander. Ersebe ben verirtem Sinn Ju himmlischen Gebanken. Gied mienen Werten Geist und Peacht; Seig in der Schwachheit beine Macht; Die, Nater, will ich singen! Jah balte beinem Geise still; Ich will mich abbern! Herr, ich will!

3ch fuch' umfonft ber Tugend Babn, Benn bu mich nicht begleiteft,

ulad mich duch Nebel, Sturm und Wahn In deiner Wahrbeit leitest. Du hasse ieden fallssen Schein; Wit Ernst wills du verehret sepn. Herr, bis um Zest willen Erbede den gekungten Much; His mich der keidenschaften Wuth; His mich Gnade stillen.

3ch bin ein Menisc, du tennest mich; D hert, ich bin voll Sanden: Doch meine Setle hofft auf bich; 24 mich Erbeit miben! 3ch glaube: 1815 jum Tab und Grad Stiegs du vom himmelsthron herat, lind fung, für und ju lieben. Die Menischet halt die Gottheit ein ; Du nahmft auf bich der Lebning pein, Uns ziehen gehin, Uns ziehe für ferbeit.

Du famft, als Mentich, als Gott ungleich, Als Menich ohr'd alle Sainde. Gebent an mich in detum Neich; Hif, daß ich dert dich finde! Seep ber mir, wenn das Auge brick! Mein Gott, mein Gott, verlaß mich nicht, Wenn jedermann mich flicher, Wenn meine Ledend Bahn vollbracht, Und wenn des Todes dbe Nacht Den Worksna niederlichet

Mein Gott! mein Gott! gebente nicht Der Sinden neiner Jugend! Wie ftrunge (dien mir oft die Pflicht! Wie ftrunge (dien mir oft die Pflicht! Wie fraurig (dien die Lugend! Du stangt von deiner Gottbeit Gilt; Die Wiel ferbet vor deinem Wich; Du bonnerft boch im Wetter. Wer wird mich beinem Jorn entziechn? 3u beinem Kreuge will ich flieden, Wieln Spellach, mein Erretter!

Bergeib, vergeib, burch Jefu Blut !

Sieb, daß mit biefen fofen Muth kein Aoh, fein Jufull runde! Nuch durch bes Tobes finfires Thal Dringt beiner Gmabe beitrer Grahl; Sep ruhig, mein Gemathe! Ero Sähd und Tob! Gott sich bich boch. Es (es) mein Lehtes Stammlen noch Es (es) mein Lehtes Stammlen noch En Losdie feiner Ghte!

## Joachim Johann Daniel Bimmermann.

Geb. 1710 b. 27. Oct. in Salpuedet. Geft. 1707 b. 2. Jan. in Sambug au St. Antoninen. Dentworte in gebande ner Rebe, weiche er feinen Prebigten z. bergefügt x., fammt einigen (8) Gefängen über ben Catediamus. James 179. 28. 6]

Das Gebet bes Berrn.

Derr, vor dem die Seraphinen Mit verbectem Antlig stehn!
Dat sie verbectem Antlig stehn!
Dat sie Bert und Staub erführen,
Dich mit Witten anugecht?
Doch dein Mort: Abr follet beten,
heißt mich steudig vor dich treten;
tlud dein Ohr, das Alles hört,
Je von mit einste abgefehr.

Mein Gefpide wird bich vergnigen, Benn bie Seele felber (pricht. Anteend will ich vor dir liegen, Aber boch voll Zwerschie. Dief mein schigtes Geschäfte Fibrem beines Geiftes Arafte; Und bes Sohnes Opfer-Blut Machet auch mein Machmert gut.

Ewiger! fammt Erb' und Meere Ift ber hohe himmel bein. Du bift Ronig, herr ber heere; Dennoch willst bu Bater fepn. Auf bein gatiges Vergonnen Will auch ich bich Abba nennen: Und die Racht, die schreden kann, Klammet nur mein hoffen an.

Billig muß mein erftes Bitten. Auf bich felbft, o Water, gefen. Gieb und Kraft, durch Lehr' und Sitten Deinen Namen zu erbon. Las bein Wolf bich mirbig ehren; Alle Welt laß von bir hören. Allen iep der Wunfch gemein: Ant der Bert foll hertlich fepn.

Sat ber Feind die Welt verleitet, Und sich ihr gum Saupt erböht: Go haft dur ein Reich bereitet, Wo und Rettung offen febt. Breifed beun, o Gott, auf Erden; Laß und gang dein eigen werden; Und die Gnade biefer Zeit Sammle Wier zur Sertlichtett.

Unfer Wirken und Ergeben Sep nur das, was dir gefällt. Nichts laß gilden, noch bestehen, Was sich sich von der gestehen, Willig sind vier wohl unstrieben, Ja, der Himmel ist bienieben, Wenn nur immer das geschiebt, Was dir Aug gerne sieht.

Schau, die bitten nier im Leben Deine Kinder auch um Brott. Bater, ach bein milbes Geben Sille täglich unfer Prof. Diefer Burfch geft nicht aufe Weite; Gieb nur hente gnug für heute. Morgen wird ein neues Fichu Renes Manna fallen febn.

Unfer hoffendes Berlangen Schredt die Schulb, die und beschwert, So viel Bofes ift begangen; Sind wir benn bes Suten werth? Mater, lag bich gnabig finden, Und vergieb uns alle Sunden. So fep bent, ber uns gefrantt, Bleichfalls alle Schulb gefchentt.

Bater, ichan, anf allen Seiten git und Reg und Striet gestelt. Mit mir felber muß ich streiten, Ja, und sichtet Soll win dubett. Soll mir die benn Borwand lehnen, Mein Berbrechen au besichbnen? Rein, mein Wunfch ift beine Kraff, lub ber Eig, ben biefe schafflet.

Ach, wer fann bos liebel jablen, Das und brückt und bebroh? Cafredt und bidt, nebf fteten geblen, linglide, Schmers, Berluft und Noth? Bater, fommen folde Weben, Co lag jede bald vergeben. Schläffe lestlich alle Pein Mit und felber felia ein.

Nun wir hoffen, was wir baten ! Ja, du hörst, denn du regierst. Leicht kann uns der Serber rathen, Den du seiner, dert der Ehren, Und dir ziemt, o Gott der Ehren, Unfer Fiehn und dem Erddren. Drum giebt sich mein Herz zur Kuhf, Um ferficht dimen, gleichwie du.

# Chriftian Ewald von Rleift.

Ced. 1715 b. 5. Weit zu Schin ehnneit Köffin in Hommern. Geft. als inn pruß. Wojer 1759 b. 24. Aug. zu Frenfützt an der Oder, an ben Zeigen einer in der Schied ben Junersborf erhaltenen Wunde. Warf, zwerer relijäfer Spannen, und der folgenden, dier um se Erropen abger fützten Vobepfler, bis fleikenmeil ernähert um diecklift, in merbetre Schanglicher aufgenommen ift. [Des herrn C. E. v. S. fämmt. is der Wickelf in Stiffe Ed. 25. Ern C. E. v. S. fämmt.

#### Lob ber Gottbeit.

Laufend Sternenheere loben meines Schopfers Bracht und Starte. Aller Simmeletreife Welten preifen feiner Beisbeit Bette; Reere, Berge, Balber, Rlufte, Die fein Bint bervotgebracht, Sind Dofaunen feiner Liebe, find Dofaunen feiner Dacht.

Soll ich benn allein verftummen? Goll ich ibm fein Roblieb bringen ? Rein, ich will bes Beifes Alugel auch ju feinem Throne fowingen:

Und wenn meine Bunge fammelt, o fo follen nur allein Diefer Mugen milbe Bache Beugen meiner Ebrfurcht fenn.

Ber beift Millionen Connen prachtig, majeftatifch glangen ? Ber beffimmt bem Bunberlaufe gablenlofer Erben Grangen ? Bet verbindet fie gufammen ? Wer belebet jeben Rreis? Deines Mundes fanfter Athem. Serr! bein machtigftes Gebeiß.

Durch bich fcmudt bie Sand bes Frublinge mit Tapeten unfre Grangen: Dutch bich muß bas Golb ber Mehren und ber Tranben Burpur

glangen; Du erfallft bie Belt mit Kreube, wenn bie Ralte fie befiegt, Benn fie eingehullt in Rloden, wie in garten Winbeln, liegt.

D! mer fann bie Bumbermerte beiner Liebe anna erheben? Gelbft bas Unglud ift uns nublich, und befeligt unfer Leben. Bweiffer, rubrt euch nicht bie Liebe: o! fo fürchtet feine Dacht, Bittert wie verichenchte Sflaven, wenn bes herren Grimm erwacht!

Sagt, wer bonnert in ben Bolten? Sagt, wer braufet in ben Sturmen ? 3miffer, fprich! mer malst bie Rluthen, Die fich wie Gebirge thurmen?

Donner, Meer und Sturme rufen bir mit boblem Brullen ju: D verwegenes Gefcopfe! Dieg ift Gott! Bas zweifelft bu?

herr, in meinem Munbe follen beine Thaten ewig fcallen: Aber lag bir nur bie Schwachheit eines Burmes wohlgefallen! Du, ber bu bas Immre prufeft, fieb ber Geelen Regung au, Die fie felber amar empfinden, aber nicht befchreiben tann.

Berb ich einft vor beinem Throne mit gefrontem Saupte fieben, Dann will ich mit eblern Liebern beine Dajeftat erhoben. D ibr langft erwanichten Beiten, eilt mit fonellem Rlug berben, Giet, bag ich balb ber Treube fonber Wechfel fabig fen !

## Dr. Johann Unbreas Eramer.

Geb. 1728 b. 29. Jan. ju Joftabt ober St. Georgenflabt im Erraebirae. Beft. 1788 b. 12. Jun. ju Riel als Prof. ber Theol. und Procangler. Berf. pon mehr als 250 geiftl. Liebern, wovon bie erften in feiner poet. Ucberfesung ber Pfalmen, Leipg. 1755 ff. und im Morbifchen Muffeber, Copenb. 1758 ff. erfchlenen. [ Do. 1. Der Dorbifche Muffeber. B. III. 6. 410. (0, 6. Dov. 1760). Do. 2-5. Anbachten in Betrachtun. gen, Gebeten und Liebern ic. von 3. M. C. Schleswig u. Leipg. 1764. 65. 26. 1. C. 107. 26. 2. C. 157. 237. 442. - Do. 6. Evane gelifde Radabmungen ber Pfalmen Davibs, und andere geift. Lieber von 3. M. E. Ropenb. 1769. 6. 261. - Do. 7-14. Allgemeines Gefangbud jum Gebrauche in ben Gemeinen Des Bergogth. Chleswig, Solftein ic. (Bon E. berausgeg.) Riel 1780. 6. 54. 70. 72. 73. 74. 83. 410. 430. — No. 15. 3. M. C. fammtl. Gebichte. Dritter Th. Leipg. 1783. G. 115. - (Do. 1 - 6. größtentheils mit ben Im Solft. Gef. B. befindlichen Beranberungen. Beg. gelaffen ben bem vierten Gefange 3, beum flebenten, achten unt neunten 1. begm gwolften 2, bemm brengebnten und viergebnten 2 Stropben.)

## Lob des Schopfers.

Betet an! Laft ums lobfingen, Und Birdhom und Dant dem Schöfer bringen, Dem Allerfedeffen Sch' umd Nacht! Betet an! Er hat gefchaffen! Beten an! Er hat gefchaffen! Im werde Led und Veris gedracht! Die Wendich im der Ind Bereicht! Die Wendich find durch In! Pries dem Schöffer! Er fchuf die Welt, die er erhält; Er fchuf die Bete, die er erhält; Er fchuf bie Welt, die er erhält;

Er verließ die erfie Sittle, Die Welt ur fochfen; mas fein Wille Aus frever Ind befolog, gefdah. Er gebet allmachtig: Werbe! Da ward ber himmel, fannd die Erde Jum Verlie feiner Galte da. Der allmacht erfier Sohn, Der Engel jauchite foon: Verle dem Schoffer! Doch chien noch nicht der Rechter between der fein Schoffer! Doch chien noch nicht der Welt fein Licht; Er fi. 6.2 es fest! Da ward das Licht.

Den wölft er feinen Schumel Mus Woffer; unter feinem Jimmel Wird jebe Wolf ein dangend Meer, Wasser von der der höcken; Es sieht auf sein almidvig Weben, Und überströmer sie nicht mehr. So bricht er siehen Lauf; Entfället steigt berauf Gettes Erte, Sein Eigenthum, sein Preis und Aubm, Und siemes Gebers Tagenthum!

Er gebent; ber Ebe gelbe geber tha Haged, Ebeler, Berg' und Wälber Michn fruchtvoll durch ein Wort woll Macht. Seine Sonn' in hober Ferum Regiert ben Tag, und Mond und Sterne Begiert hiller in der Nacht. Er freicht: da füllt das Weer Ein taufenbilditg heer. Ernis dem Schopferi Much singt und ruft das Wolf der Luft Much singt und ruft das Wolf der Luft Mum Schopfer, bers sum Leben ruft.

Menichen, fragt auf dem Gefflie Des Bieb nur; fregt nur, wer dem Wilbe Die Fessein aufgelsset des. Beiden unsgelsset des Biedes des

Tiefer betet an, und bringet Der Robgefdinge miebr, nud singet Semaltigern, erhabuern Dant! Last nus, sprach er, Menichen ichassen, Ein Bilb von und, nach und geschäffen, Lin Wild warb, erkaunt?, und lang! Es ist mein Schöpfer Gott Jehova Zebaoth! Preis dem Schöpfer! Der Herr ist Gott! Der Herr ist Gott! Es ist kein andrer Herr, als Gott!

Emig wollen wir löffingen, ihm Studen und Den Schöfter bringen, Dem Allrebdoffen Chr' und Macht!
Dem Allrebdoffen Chr' und Macht!
Dem er hat auch und erschaffen!
Jhm worde Rob und verschaffen!
Jhm worde Rob und Vereis gebracht!
Dir sind, o Goet, von der!
Froblocand janchen wir:
Preis dem Schöfter!
Er chan be spreif him eine Belet!

### Gottes unendliche Große.

Der herr ift Gott, und feiner mehr; großlockt ihm, alle grommen! Ber ift ihm gleich? Wer ift wie Er? So herrlich, so vollfommen? Der herr ift groß! Gein Ram' ift groß! Uneblich ift und grangenlos Der herr in feiner Größe!

Er ift und bleibet, wie er ift! Ber gfrebet nicht vergebens, Ihn anstufprecen? Wer ermist Die Dauer feines Lebens? Bir Menichen find von gestern ber; Eh' noch die Erbe war, war er, Bar, ch' die Simmel waren.

Um feinen Thron her firbmt ein Licht, Das ihn vor und verhaltet. Ichn well nicht, Die feine Groß erfullet. Er bleibet enig, wie er war, Beerborgen, und auch offenbar 3n feiner Werte Bunbern.

Wo maren wir, wenn feine Kraft Und nicht gebilder hatte? Er fennt uns, fennet, was er ichafft, Der Wefen gange Kette. Bep ihm ist Weisbeit und Berftand, Und Kraft und Stafrte; feine Hand Umspannet Erb' und Himmel.

3ft er nicht nab? 3ft er nicht fern? Beiß er nicht Mier Bege? Bo ist de Nacht, da fich dem herrn Ein Menich verbergen moge? Bolft feine Schaften um euch her; Gebanten felbft erteunet er In ihrer erften Bilbung!

Ber fount ben Weltbau ohne bich, D herr, vor feinem Falle? Allogenwärtig bertet fich Dein Fittig über Alle! Du bijt voll Kreunblickeit, voll huld, Barmberigs, guddig, voll Gebuld, Ein Bater, ein Verschoner!

Unftraffich bift du, heilig, gut, Und reiner als die Sonne! Bohl dem, der deinen Willen thut; Denn du belohnft nitt Wonne! Du haft Unftreblicheit allein, Bif felig, wirft es ewig fevn, Der Seligteiten galle.

Du nur verdieuest Lob und Dank, Du nur Gesang und Spre. Kommt, werdet Gotted Lobgesang, Ihr alle seine Heere! Der Herr ift Gott, und keiner mehr! Ber ift ihm gleich? Wer ift, wie Er? So bertich, so volltommen?

Gott, der Bergensfündiger. Umfonft, umfonft verhallft du bich, Mein Berg, in Finfterniffe; Was kann ich Gott verbergen? ich? Welch Thun, das er nicht wisse? Sey, kunst du, dunfler als das Grab, Das Ange Gottes ichaut hinab, Und kunst beine Tiefen!

Wo if die Racht ber Einfamkelt, Die mich vor ihm verhehles for sieht end icon, eb' ihr noch sepb, Gebanken meiner Seele! Eb' ich euch felbft empfinden kann, Won eurer erften Bilbung au, Bis ihr vollender werbet.

Er tennet, er burchschant ench, Wenn ibr ench mir entiechet; Bemerkt ench, wenn ibr Erablen gleich Schnell aussahrt, schnell entflichet. Bergebens wunsch is: Sterbe! Wergehr! Bergebens! Ausgezichnet fieht 3hr all' in feinem Buche!

Der herr gebenket ihrer noch, Wenn fie auch mir verschwinden. Sie bleiben, und ich traume boch, Sie waten teine Sünden ? Sie alle muffen an bas Licht, Wenn er erscheint, und sein Gericht Der bereim Rath entbetet.

Dann wird das Siegel seines Buchs Box aller Well gebrochen; Das Urtheil des verdienten Fluchs Gedanten selft gesprochen. We if die Nacht, die sie verheht? Der Richter hatte sie gelählt; Richt einer ist verzessen!

Serb heilig, serb von Gott nur voll, Gedanfen meiner Seele, Daf, menn gerichtet werden soll, Micht Einer dann mich qualle. Sieh beilig, und dann fürchtet nichts! Gott wird am Kage bed Serigits, Wie Thaten, end belohnen!

#### Gottes Berrlichfeit.

Mo that ber Pfalm, ber bld erreldt, Did, herr, mab beine Glafte, Die Mach, ber außer dir nichts gleicht, Die Grisse beiner Werte? Wo fatt ber festliche Gefang ? Laß mich ben Jubel bben; Laß mich bewachen liebes Dank Mit ihm vereint bid, ehren, Deln 200 hier wieberhallen.

O tount' ich, Schipfer, bich erhöbn, Ber einzie böbern Bendber, Die Engel, die dein Antlig fehn; Berghind' ich ihre Lieber! So lange fehn von die genöhnt Bu deinem vohen Preife, Schlingen fie; ihr Jubel icht Durch aller himmel Areife, ein volke Errem bes Edbed!

Uniberfebbar, grangenlos 3f deiner Munder Menge; ein hober Indalt, alliguröß für endliche Gefange! Bo fann ich binfchaun, wo sich mit Richt Unermessischeiten Entbeden? Fereibe von bir, Die feit ber Schöfung geiten, Wie zose bis ihr, eraklien?

Wie frahlt jum Preise beiner Macht 3m. in burdschauten Fernan Dein Jimme mit in jeber Nacht 20m Sternen in bie Sternen i Wert zu der eine Lieber jahr, wennen Zier jahr, wen eine tie tie Ver Schaft ? Wer nennet sie bep Rumen ? Dut thight's ill fiele duckt noch war, Da rieft Dut Nommt! Sie famen, Und before Mater.

Der bachte mein in jener Racht, Eh bu ins Licht mich riefeft ? Wer tonnte schuben, welche Macht Mich schuben, wenn bu schliefek? Die himmel schuf allein bein Buf, lind mich auch, beinen Erben; Doch jeder himmel, ben er schuf, Bird altern und verberben; Ich aber werde leben!

D Statte Gottes, Macht bes Hern, D meines Gottes Becht, D Macht ber Löbe, ber ich gern Ein wärdig Opfer bräche: Ergeife, gaft, entfaume mich, Daß ich bis rühmen Bane; Daß ich, von dir begeißert, bis Settel zu veredren berane; Dein 206 few feines Wonne!

Die dunkeln Wege Gottes. Unerforschich fer mit immer Meines Gottes Weg und Nath, Und die Nacht ser ohne Schimmer, Die mich bier umschattet bat; If boch alles, was er thut, Wie's auch scheine, weis' und gut.

Sollt ich bas von Gott nur loben Bo auch ich ichen Weisheit (eh'? Ift nicht ein Geschent von oben, Wenn ich seinen Weg versteh'? Frevelt ber nicht, weicher flagt, Daß ihm Gott mehr Licht versagt?

Soll ein Bater unterlaffen, Bas bem Kinde Thorheit ift ? Eugel, fibner Tabler, fassen Das, wo du im Dunkeln bist. Dier folist du dem Herrn vertraun, Lernen sier und bort erst schau.

Soll er beine Bunfch' erheben Bu Regierern feiner Belt? Rann er beilig fepn, und geben, Was ben Luften nur gefällt? Bobl uns, wenn er nicht gewährt, Bas ein thoricht berg begehrt !-

hier in meinem Pilgerftanbe Sep mein Theil Jufriedenheit! Dort in meinem Baterlande Wohnt die wahre Seligfeit. Find ich dort gewiß mein heil, D fo fep mein Weg bier fteil!

Manbelft bu auf ranben Wegen, Meine Seele, flage nicht! Bas bier idmerget, wird bort Segen; Bas bier Nacht ift, wird bort Licht; Und ich fasse Sottes Sinn, Menn ich gang vollenbet bin.

Danflied nach bem Abendmable.

Rühme, Seele! Dein Gesang Triumphire, ruhme, singe! Gieb ihm Flügel, daß dein Dank Bis jum Throne Gottes bringe; In der Engel jauchend Chor hebe sich sein Aug empor!

Meine Sunden branten mir Soon mit meinem Untergange; 3ch erbebte, Gott, vor bir, im Equidung war mir bange. Ewigfeit, Gefeg und Grab Schredten mich; und Gott vergab!

In ber feverlichften Nacht Rang für fündige Geschlechte Gottes Sobn, zum Fluch gemacht, Daß ber Richter iconen mögte; lind ber feverlichften Nacht hat ber Richter ist gebacht!

Sep getroft! Bergeben finb, Benn bu glaubeft, beine Sunden; Emig bift bu Gottes Kinb; Ber vermag, bas gu empfinden?

Belche Seligfeit und Ruh! Gott, wie bu?

3ch empfing ibr göttlich Pfand, Seinen Leib, für mich gegeben, Und fein Blut; ich nahm's und fand In dem Blute Seil und Leben. Preis der feperlichten Nach! Ems werde bein gedacht!

Mittler, Anserwahlter, Freund, tieffrung aller meiner Freuden! Du haft bid mit mir vereint; Richts foll bid von mir je icheiben; Ewig, ewig bift bu mein! Ewig, ewig bin ich bein!

Ich, entsudt an beiner Brus, Bill auf beine Stimme merten 1 Hobe himmelvolle Luft Klammt mich an ju guten Werfen. Glaub' an Gott und Heiligkeit Sep mein Schmud und Keperfleib!

3ch, ein Pilgrim, ftrede mich Rach bem Kleinod an dem Ziele; Sicher, baß ich bald burch bich Gottes Seligfeiten fühle, Da, wo ftets bein 20b erschallt; Komm, herr Jesu, tomme balb!

Die Allgegenwart Gottes.

Der hert ist in den höhen; Auch in den Liefen ist der herr? Mach in den Allefen ist der herr? Wo Grein wir in ihm stehen, Wo ihn die Engel schann, ist Er! Ri, wo ich in Gebensten Wich denken mag, mit nad; If frey von allen Schanken, In ieben Naume de; Umsaft mit seinen Hauen herr den bei Welten, wad umspannt un allen ibren Enden, Was gie den ihren Enden, Was gie den ihren Enden,

Er indet febe Sonne, Fammt jebe Siernes Jacki an; Strömt Leben, Luft und Wonne Duch alles, was empfinden fam. Des Stegaminst Geminnal, Und was im Weter webt; Ber unter feinem himmed, Und wer im himmel lebt; Ibr, alle feine Wett, Empfindet Lag und Vacht Die Alde feiner Siette, Die Alde feiner Kacht!

Er giebt von seinem Chrone tlind, was une noch ift, Inf un Schners; Beiebr Fairfen ihre Krone.
Und lentt, wie Wallebady' the hers.
Es milin ienne Willen
Selfs Wolleberberber thun;
Bad bransen ober ruhn;
De Welf, wie Shirm', erigattern,
Und, furchbar nur burd thu,
Wie Salm wie Salm wie einen,
Und, muchten nur burd thu,
Wie Land im Balbe gittern,
Und, will er, muthlos fliehn.

Wie tount ihr benu, Berbrecher, Dem, ber fo nah euch ift, entgehn ? Ronut mahnen, Er, ber Racher, Berb' euer finftres Wert nicht febn ? Eh noch Gedanken werden, Bon ferne sieht er sie; Und alle Nacht auf Erben Berhallen euch ihm nie. Bachn nicht bag ers nicht wisse; Mit seinen Schrecken fällt Er selhs bie Kinstennisse, Bortn ibr euch verhällt.

Wie (chould die Auft sid röthet, Benn sie de Blief Jing durchfeugt, Triff feine Nach und idder, Wenn des Bertreters Bitte (dweigt. Bagt. Südwer: Wir zur Kachten, Jur Linfen dien Hächten, Ind wo ich die, 16 Gott! Sagt: Wo ich sie von gebe Ind liege, dier ist Gott! Im Tag, in dien Hächten, Ind wo ich die, in Gott! Sagt: Wo ich sie von gebe Ind liege, dier ist Gott! Im Tad und in der höhe

Die Enget, unfre Brüder. Wenn wir unfern Lanf vollenden, Wenn wir unfre Seelen nun tlebergeben beinen Schoben, Bald in beinem Schoofe rubu, Ellen wir auß allen Leiden hin vie und einer Engel Kreuben, in zu beiner Engel Kreuben,

Ewig, Gott, bep bir gu fepn, Emig beiner und ju freun.

Wir, ju Śnaben angenommen, Jossen, Water, voll Vertraun, Auch, wie sie, mit alen Frommen Deine Hertlichsteit zu Chaun. Gleiche Spant' und bann entziden ; Wir, erboben in dem Neich, Werben dem Engeln gleich,

Diefer Weiles ber Erlöften, Diefer Wonne, dich ju febn, Ohrfen wir im Cob' uns tröften, Wenn wir dieme Wege gebn; Benn wir ringen, son auf Erben Hohern Geistern gleich ju werden, Standbaft in der Heilgleit, Dit ju bienn stets bereit;

Menn wir ver Begierde breunen, Und, den Engeln gleich, uns frenn, Immer mehr bich ju erkennen, Immer beiliger ju fron ; Benn wir diffreich gern mit ihnen Unfern schwächern Brüdern bienen; Benn ohr allen Eigennuß Bir ier Begehand sind, ihr Schub;

Menn wir Kinder in Gefahren Leiten, nie verführen, nie; Gie, wie Angel thun, bemahren, Kinderfreunde stete, wie sie; Benn durch Bestpielt, wie durch Lehren, Wir steinen, dich ju edren, Wir skindheit dir zu meibn, Komme Jängslinge ju sepu.

Welch' ein Seil, Gott, icon auf Erben, Engeln an Bollfommenheit Immer ahnlicher ju merben, Aehnlich einft an Geligfeit ! Laf und nicht in eitlen Ardumen Diefes große heil verschumen; Lehr' uns beine Wege gehn, Einst, wie sie, dich auch ju sehn!

Des Menfchen Beruf.

Gebru, o meine Seele, Daß du für Gotel erschaffen die! Empsind's voll Dant, und nichte, Was deiner Wühnsche würdig is! Dir miljen Gottes Sonnen, Dir sielne Sterne glichn; Jür deine Birt gegenen Gebirg' und That in bildn; Und sie und alle Gaden, Die sie den dicht für sich, Die sie den dicht für sich, Die sie den auf mit bich,

Der Menic daf mehr begebren, uls Erd' und himmel geben tann; Gott will ihm mehr geruchten, Beat ihm ein größere Trebpeil an. Er führt ihm auf bie Erde, Daß er in biefer Zeit Bon ihm erzogen werbe Bu feiner Schlafeit; Bis er mit allen Araften, Gebilder und genöhnt Au öhrertichen Gefchiffen, Mac her nicht fich fehnt.

Dann endet er voll Monne Der hohen Lugend ichweren Lauf; Gott seihe mit istene Sonne, und geht in vollem Glang ihm auf. Entfohn sind auf Leiben, Die Terdanen abgewicht; Bollfommen seine Freuden, In die stein Schwerz sich micht. Er jaucht; er triumphiet, und der hich Gottes Soon,

Mit bem er nun regleret, Bor Gott auch Ginen Thron.

Auch ich darf dieß noch hoffen la Schift nach dem Falle fecht auch mir Noch diese Laufbahn offen, Ju deinen Freuden, Gott, zu der. Benn ich mich dir ergebe, Und, siehft von dir erneut, Richt Sudner, dir nur lebe, Geschnudet mit heitigsteit; Benn ich auf die nur sehe; Geschaft durch deine Kraft, Was eitel ist, verfomade, Gette freum und tugendhaft.

Mit, ber id auch in Leiben Dir, o mein Later, theuer din, Klieff die niklen Keuchen Die Etnade meiner Walfahrt hin. Somm früher oder fider, D Tob! ich jitten nicht; Denn nur den Ucheftbäter Ersperate dein Gericht. Ich Gottes Will' erzben, Kann frohen Wattbet fren, Und die Gerfren freun.

Dieß ist beim Biel; dieß mable, Die du is bod begandigt bist, Bon Gott erfoste Gete; Dieß iste, was deiner mirblig ist. Dieß sie, was deiner mirblig ist. Rad biefem eing, und fer gan allem Guten fertig, Bis in den Tod getren! Die Isnaen leine Wilten Mit aller ibre Luff Der Ginde Dienst vergelten lad biefes dieß Berling.

#### Unfterblichfeit.

Souf mich Gott für Augenbliet, Mog für biefen Traum ber Zeit? Mur gu ihren eiten Gliche, Wer micht gut Erwigleit? Gebetter fagen's: Nur ein Jauch If das geben; schwiebet auch, Wie ein Stadt in Bradt verschwiebet, Dag man seine Spun nicht findet.

Bin ich, wenn ich flerben werde, Bollig ber Werwelung Raub? Diefer Leib — ich feb's — wird Erde, Ach! ein balb verwehter Stanb! D erreicht' ich hier mein Zief; Hatt' ich alles Selbfigefühl, Alles Leben bann verloren: Lieber wär' ich nicht aeboren.

If dieß Leben uicht jum Leben Einer bestern Bett ber Pfad:
Sagt, warum mird Gott gegeben, Mir Wernunft gegeben hat?
Sildelich met, ich, nahm er mird, Gobe mir die Luft bes Thiers, Das in Freuden bufpt und fpiedell, ulm ben Tod vorauß nie füblet.

Sevn, und dann gernichtet werben — Merrachtendigednafe, fieuch I Ober, ihr Gewärm' auf Erden, Reidbifd feb ich bin auf euch. Denn was halfe mit der Flug. Der fo oft au Gott mich trug? Seinfre ich gang im Lody, so wäre Kunend werder Pflich noch Ster.

Nein, Berachter, meinen Glauben, Dag ich nicht gang fterblich fev, Lag ich mit fein Bleindwerf rauben, Keinen hohn ber Spötteren ! Meine Seel' ift nicht ein Nauch, Nicht ein Knuch, in in den generalen in bei benach, Den ich von bem Schopfer habe; Den verweht fein Sturm vom Grabe,

Stift! bas ift mein hoher Name! Diefer Leib ift Sulle nur; Einst bes oblern Leibes Same Auf ber Anferkebung Aur! Bie ein Saatlorn auch verbirbt, Frucht ju tragen: also ftirbt Auch mein Leib, ein böhres Leben Einem blern Keim zu aeben.

Nein, Gott fchuf nicht unfte Geelen Befen fir einen Mugenbliet;
Schuf sie nicht, um fie qualen;
Schuf fie fur ein ewig Sude,
Nur fit bieles fouf er fie;
Geelen, Geelen fterben nie;
Gelig machen ober richten
Birt fie Gott, und nicht gennichten.

Diefer beiße Durft im Sergen Dach ber Unwergungichfeit;
Diefer Drang in Leid und Schmerzen, Rach der Heimer aus der Beit —
Zeugen, Baften find fie mir;
Daß ich inich, mein Gott, ju bir,
Daß ich einst, wohn ich ftrebe, Dich erteb', und ewig febe!

Du, o Schrecken im Gewissen Bey Berbrechern, bu, o Kuh, Und was Fromme nur genießen, Hober Friede Gottes, du— Eugan, Whigen feed and ibr, Wenn ber Tod mich schrecker, mir, Wenn ber Leid zerfläubt zu Erbe, Daß mein Geist micht kerbeg merde!

Dantt es Jefu, Gottes Rinder, Daß euch feine Bufunft fchredt; Daß bes Tobes Ueberwinder Einft auch unfern Leib erwedt! Menn ihr ferbet, führt er gleich Eure Seelen in fein Reich, Und will felbft ein beff'res Leben Euren Leibern miebergeben.

Emig, ewig werd' ich leben; Schere ber Unsterblichteit, Stred' ich mic empor zu beben Ueber jeden Traum ber Zeit! Banbeln will ich fest und füll Jeden Pfald bes Nechts, und will, Was davon mich locket, bassen, will die Emisteit umssellen.

Aber, daß mein King nicht wante, Stafte mich, o Gott, bein Wort, Und der seige Gedanfe: Wert Dort if meine heimath, dort! Dort if weber Schmers noch Leid, Bonne nur und herrlichteit! Dort, o Gott, vor beinem Throne Meines Aampfes Preis und Arone!

Lob ber Gute Gottes. Rleug auf, mein Pfalm, mein Lobgefang,

Anbeinng Gott' und Onion und Dant Bor fitnen Thron ju bringen! Der hot and Menichaliter gern, Benn gled bie Engel ihrem herrn Stebener Platinen fingen. Darum Sat et Mit ben herren, bie ihn obern, ju ben Stnfen Seines Errens auch bid gerufen.

Wie groß ift Gottes hertlichteit! Tr. frach in dienn himmerlin. Send! In feinen Ardriefe Burde! Durche! Burde! Beich flanden da voll Reig und Pracht Ber ihm, jum Preife feiner Wacht, Die himmel und die Orde. Wie erd Audelie, Da begonnen taufend Sonnen, und erhellten Un untäffen beer von Welten.

Wie sie so herrikof find, so schön !
Tintadning alle Gott erdohn
Und seine Größe pressen Donn,
Wie jede Judes ist und Donn,
Tin dober lauter Lodgeslung
Des Gatigen und Wessign 1
Koch wie Asimu'i ich
Kadisos schweisen, solcher Sengen Lod vernehmen,
Und doch sienes Kuthme mich schämen ?

Er hat ber Conne hoch Gesell, Die Shimmel, über feine Weit Für mich anch ansgebreitet. Wer nagle bie Erbe mehr, als ich ? Dat sie mein Water nicht für mich Gegetnabet und berütet? Alchelm Mir nicht Alchelm Mir nicht Mie Wälber, alle Felber fech entgegen, Orich für mich von seinem Segen?

Mem binht bas That? Jur wen erheit Sich bas Gebrig ? Wem eint und femebt Der Sanger in den Luften? Ber Sanger in den Luften? Ber bevollert fich bas Meet?
Bem lebt ber Thiere spillos heet?
Bem lebt ver Thiere spillos heet?
Unif ihrlich grunen Teiften?
Danelen Bitefai;
Witten weben; Juff und Geen werben Werre Mit juffen gegen, ibm jur Ebre.

Moch ftrahlt mir ungeschwächt sein Licht; Moch origert die Natur fich nicht, Die Wilf fit mich ju schwallen, Die Mit fit mich ju fich nicht, Roch dat fie Freuden gang fit mich, Wein misse giben und jugoblich, Wein Misse zu entpiden.
Der Mecha in der Beit einer Stafte nicht veralten, Mich die Werfe siehen Eichte mich weralt genicht werden, Gerich; zu halten.

So hat mein Gott an mich gedacht, hat über fie durch seine Macht Bum herrscher mich erhoben. Er gab mir meinen Leib und auch Die Seele, feines Obente hand, Gleich Engeln, ihn ju loben. Milm ibn, Seele, Und es fchalle von bem Salle beiner Rieber Sottes Erb' und Simmel wieber!

Das Kind, ber Indigling und ber Mann, Die gante Schoffung bei ibn an ind feiner Munder Menge! Erfebnt bin aus meiner vollen Bruft, Strömt bin, emfindungen voll Luft, In dobe Dantgeschapet, On hobe Dantgeschapet, Did erbebe, weil ich ebe, meine Stele, Weiter bechedadiet Setzle !

### Bertrauen auf Gott.

Die fann ich meines Gottes Wege Mit meinen Bliden überfebn; Roch, wenn ich alles überlege, Bas er beschließt, ibn gang verstehn; Er offenbart sich mir als Gott, Und bleibt ein unerforichter Gott.

Ich fann genug von ihm erfennen, Ihn su bewundern, und für ihn In frommer Liebe zu entbrennen, Ihn jedem Gläde vorzuziehn; Genug von ihm, mich ihm allein, Dich seinem Dienste gern zu weihn.

Er mahlt (mas brauch' ich mehr zu wiffen ?) Richts Wofes, ihnt vergebens nichts ! Selbst in bes Lebens finskenriffen Bebarf ich feines bellern Lichts. Denn was er werben läßt, ift ja Zum Westen euch, ihr Frommen, ba.

Der Bollen Sturm, bes Meers Getummel Branf ober ruht, wie ets beschießt; Gr, nelcher obber als bie Simmel, und tiefer als ber Abgrund ift, Wenn in bem Sturm auch alles bebt, und bennoch foblich wird, was lebt!

Was branch ich alles zu ergründen, Was er beichloften hat und macht? Genug ich fann ben Water finden Im Sonnenglanz und in der Nacht. Was er für seine Linder thut, If alles recht, ift alles gut!

Kem' ich den Weg des Lichts, des Riegens, Des Bliese und der Donner Gang? Kenn ich die Luellen alles Gegens? Berfted iche, wie das Meer entigrang? Sah iche, wie er die Berge wog, Und feiner Erde Richtsfunz zog?

Wer trägt die Himmel, die nicht wanten? Wer halt nuch, daß wir nicht vergebn? Wer giebt verfandige Gebanken, Und Beisheit, Weise zu verstehn? Er, der sie schus! Er seine beschieft Nur, was auch gut und felig ift.

Anbeten will ich, banken; haffen Und meiben, was er mir verbeut, Gehorfam fepn, ibm derfassen Mein Glad ber Zeit und Ewigfett! Er sibre mich! Er führt gewiß zum Lichte won ber Kinfternis! !

### Bergendreinheit.

Eifrig fer und feft mein Wille, Reines herzens, Gott, ju fend Dn ber Unioulb heitern Stille Deiner Gnade mich ju frenn !- Keine Reude biefer Welt, Benn fie noch fo febr gefallt, 24 mich mich mider mein Gerviffen Bolnichen, ftuden und genießen.

Weiß ich bod, daß beine Gate Biel zu reich und freundlich ift, Als daß fle aus Reib verblete, Was das Leben uns verfußt. Uns zum Beften nur gebent Dein Gesch Bescheidenheit, Bucht und Orbnung im Genuge,

Unfer Rindhelt, unfer Jugend, Unfer Alter barf sich freun. Auch die Freude, Gott, ift Augend: Aber beilig muß sie seyn; Richt ein Caumel, der bethört, Der Gefähl und Kraft zerflört, Der im Sturme wilder Luste Varablese mach zur Wilder.

Mur in unbestedten Sergen, gur in einer feuschen Bruff Toben mie ber Reue Schmerzen, Wohnen wahre Bind und Luft ! Unbeherrichte Sinnlichteit Abber die Jufriebenheit; Sie vergiftet alle Frenden, Und bermanbelt sie in Leiben.

Sittigfeit und Unichuld ichmidet Mehr als Schönheit; sie vermehrt Iche Ans, die uns entsüdet, Iches Siddes Keis und Werth. Reihnn Herzen flieft ber Inell Ichen Merzen flieft ber Inell Ichen sie höffen voll Vertrauen, Selfs dein Amitle, Gott, an schauen.

Las die Frechbeit wilder Sitten Mimmer unfer Hert, entweihn! Theonen las, Halldft und Hitten Jeder Tugend Wohnung fenn! Ieder frech, wer ein Strift, Wessen Wunsch dein Himmel ift, Daß sein Hand, daß, daß, Wott, die Erde Deines Himmels Vorhof werde!

Dann umfahn uns Seil und Segen; Gottliche Jufriedenheit Leitet uns auf umfern Wegen Bu noch größter Seligfeit;

Bis jum heiligthum auch wir Aus bem Borhof bringen, bir Reiner herzen Opfer bringen, Ewig bir, o Gott, lobfingen.

## Berechtigfeit.

Miler meiner Brüder Rechte Gollen, Gott, mir beilig fepu ! Benn ich fie ju tradien bidde, Ihres Kummers mich ju freun, Ueber sie mich ju erheben, Ober üppiger ju leben ! Beidem Saß verbiem? ich nicht! Beide in ichredliches Gericht!

Adnat' ich, tanb bep ihren Alagen, Jhnen, Gott, aus Eigenstim. Ober Reib und Geig verfagen, Was ich ihnen schulbig bin; Adnat' ich ohne Treu' nub Glauben Undern ihren Segen randen ! Welchen haß verbleint' ich nicht! Belde

Burben ber Bebrängeten Sahren, Butben ihre Seufjer nicht Wettung, Bott, von ibr begehren, Und befügen bein Geriche? Butb' ich nicht flets sittern muffen ? Butbe nicht felbs gein Gewissen, Ueber mich im Rade fcreun, Und ibr effer Rader fepen?

Eines Unterbrücken Thydnen, D wie furchtbat find nicht die! Eb eil Ungereidte wissens, Ereffen beine Pfelle fie. Und wenn den nicht eine solltest, Wenn du, Richter, saumen wolltest: hart benn mein am Geade nicht ein noch spereiliger Gericht? Rein, ich will gerecht und blitig Gegen meine Feinde fepn, Keinen briden, lieber willig. Jebem, der mich frantt, verzisch. Jabe ich Macht: ich will sie nubem, Die Bebrängten zu beschüben; Ellen, wo Berlassie flebn, Idnen liebreich benunkebn.

Sichern will ich meine Nichte, Aber, anft und mit Gebuld. Wei find alle beine Ansche; Und wie groß ist deine Andb! Du vergieff o viele Soldben: Soll' ich denn kein Unrecht dulben ? Nicht seind' fenn, mich nicht freun, Die mein Aber zu verziefin?

Ungerecht will ich nicht hanbeln, Immer billig; will auch gern Schonen, bulden, und doch wandeln Frob bie Wege meines herrn. Er, ber Michete aller Belten, Wird mich schonen, und vergelten, Wenn er mich vollender hat, Was ich mieme Briddern that,

Dant gegen Gott.

Dalte bich nicht langer; fließe, Stille 3ahre meines Danfts; Weine volle Serft grzieße Sich in Ströme for Gefangs! Sofig eint Dor ibm zu merben, Schuf mich Gott; und ichon auf Erben Sech und fich mannesch, Bab ich fahrfig merben folf.

Reber Tag gebiert mir Freude, Freude jeder Angenblid; Selfh bie Schmerzen, die ich leibe, Segnen mich und werden Glid. Riefeln nicht im Pilgerfande Zuellen auch im dürffen Sande ? Immet ftrabit bie Sonne nicht; Aber auch bie Ract bat Licht.

Stidmen nicht burch alle Sinne Lustempfindungen mir un? Iebes Glide, das ich gervinne, Wer gemährt es mir, als du? Bet gemährt es mir, als du? Bet ab, dort, nicht beine Gabe, Daß ich biele Sinne habe, Und für jeber Richt Genuß Pothburft, gull" und Ueberfinß?

Gott, wie viele frote Kage flossen, weil mir nichts gebrach, Ohne Sturm bin, step von Plage, Bie ein sanster Nater Bach Jatt' auch Einer Mah und Sorgen, Sie entstohn, und jeden Morgen, Wenn ich deine Sonne sah, Wenn ich den Sonne sah,

Sab' ich nicht and beiner Fälle, Bas mein Hers nur wänschen mag, Speif' und Krant, und Dach und Hüle, Schul und hilfe jeden Tag? Immer fam und fommt beim Segen Unerwartet mir entgegen, Und, wo mir ein Uebel broht, Kettung ober Teref in Noth.

Aus den Tiefen, von den Höhen, In den Thaltern, vom Gestlich Aus den Filsten, aus den Seu Segnet du mich! und so mitd! Jahre, Monden, Lage, Eunden Haben mit genug empfunden Deiner Watergatte Wacht, Aben und genug bedach!

Ach bep diesem Ueberfluffe Fehlt uns, immer frob ju fepn, Diese Weisheit im Genusse; Diese mangelt uns allein ! Darum fitefen, barum fioffen Reiche Quellen ungenoffen Und vorüber, nnerfannt, Wie ein Walbftrom in ben Sand.

Siderheit in jedem Lande, Obenny und Gefet und Richt, Diefe faufen feften Bande fab bas menichtiche Gefchiecht; And des Imagnags fifte Frenben, Und ber Krennbichaft Eroft im Leiben, Und wille Maker, unt von die.

Dieß gemabre die biefem Leben In bei farm bei farm wigereit; Was wirft du und benn nicht geben, Bater, in der Emigleit, Benn wir unfern Kant vollenden, tilnd ans beines Sohnes Hahn Wahn aber auf der Lugend Bahrer auf der Lugend Bahr Jobes Aufeb freis empfahn!

Aichet Katter und ergießet In die Jude des Gefangs Ende in vollen Schome; flisset, Freudenjähren meines Dants i Selig ting von Gotz zu merben, Schul er mich; and sehon auf Erben Seh) ich führ ich wentwoll, Was ich fahrt is werden foll.

# Dr. Gottfried Benedict Funt.

Sch. 1784 b. 20. 98te, au Spatenstein in ber Gerffeicht Schaftung. Geft. 2184 b. 18. June, au Wagdeburg auß Werter be Zonffeiden und Genstein einlete. Deine geifft, Lieber (bie veränderten frührendigte und Genstein einlete Bereicht 25) erfeiden zum Erfeid fieden der sieme fürfentigte im Zonffeiden zum Erde fieden der feinem Bertrigten Sch. Gefemme ist feben fie in den nach feinem Zode berausstemmen Schriftern, aber mit mannen Breisinkrumgern, die nicht mit machen Breisinkrumgern, die nicht die men Breisinkrumgern die nicht machen Breisinkrumgern, die nicht die nicht die nicht die die der der die fleschen Machen Erderfeitungen nur beifen werten.

erten Sorbetalten bob. [Be. 1 u. 3. Brues Gefangbuch far bie Dunische St. Petril Semeine. Kopenb. 1000. C. 688 u. 666. — Be. Brues Gefangbucht. von C. 3. Bolilisfer. 289, 1266. C. 314. um 2 Ger. verlingt. — vo. 6. Ein Privategefangbuch gefeilschaftlichen und unanflößigen Erbauung x. (von J. B. Basfebon.) Bert. umd fünden 1878. C. 337. — Ba. 6. 2. Bun 2 Geriffen. Erfer Deil. Bert. 1830. G. 9. E. if som vor row serfreite.

Dinblick auf die Ewlgkeit. Balb ober ipdt bes Tobes Raub, Wall ich usch bier auf Erbei, Ja Gerblicher; bod biefer Staub Goll einst unsterblich werben. Und bann, dann if mein ewigs Theil, D Gott. Berwerfung ober heil.

Mit Jurcht und Sittern foll ber Sprift Nach feinem helle ringen; Berachten, was auf Erben ift; Hind ja Gott sich schwingen; Getrof ben Pfab der Trübfal gebn, Und fandbaft in Werschung febn.

Noch weiß ich, daß ich laufen muß; Noch bin ich in den Schranken, Noch nicht am Biefe: doch mein Kuß Beginnet oft zu wanken. herr, fakte mich durch deine Kraft Auf diefer turzen Widerschaft!

So lang ich noch, ein Fremdling hier, In diesem Leibe walle, So ichaff ein reines hers in mir, Ein Hers, bas die gefalle; Und eite mich auf ebnet Bahn Durch beinen Geift zu dir bir hinan.

Es fep mein Ruhm, bir werth an fepu, Bas bu gebeuth, au üben ; Mein hochges Gut, mic bein au freun, Bon herzen bich au lieben; Mein Eroff, auf beinen Schub au traun; Und meine hoffnung, dich ju fcaun.

to the opt

Die freche Thorhett dieser Zeit Goll nie mir meinen Glanben, Den füßen Troft ber Ewigfeit, Des Himmels hoffnung rauben. Woll lindert song bes Lebens Noth? Und was versäßt mir einst den Tod?

Bergagt und schwach find Fleisch und Blut, the eitel unfre Werte: Der Glaub' allein giebt Kraft und Muth; Und nur durch Schrift Statte Sind wir in Angft und Traurigfeit Getroff, und überwinden weit.

Bas ift die Trubsal dieser Zett Und alles Leid der Erden, Sott, gegen deine Herrlicheit, Die kund an uns soll werden ? Dief deben ift ein Augenblick, Und unser Lohn ein ewigs Sluck.

Hidts (oll von ibm mich seinenthum; Richts (oll von ibm mich seinen! Richt Wolluft, Gater, Ehr und Anhun, Nicht Schund, nicht Tod, noch Leiden. Ich ib under Jefu Blut ertauf; Ich ibn die feinen Tod getauft.

Globet fep mein Soblyfer Sott! Er wird mich nicht vernichten. Selobt fer mein Erlofer Gott! Er wird mich einst nicht eichen. Benn Erb und himmel untergehn, Werb ich zum Leben auferstehn,

Nicht Trubfal mehr, nicht Leib und Schmers Berribet bort bie Seinen; Richt flagen mehr wird unfer Hera, Rur Frenbeuthranen weiner. Er, ber filt und fein Leben gab, er trochnet unfer Drinnen ab.

Dort ichauen wir, und beten an Bor feinem Angefichte; Und bie wir hier im Onnkeln fabn, Wir werben bort im Lichte Die Bunber feiner Liebe febn, Des Beifen Bege gang verfiehn.

Ihr, die ihr ihn erhabner preift, De Engel, meine Brüder, Dann singet mein verklater Geift In eure Jubellieder; Und eurer hoben harfen Rlang Eribut in meinen Lobgesang.

### Frühlingelied.

Gelobt fen, ber ben Erdfeilig ichafft! Gott, ber ben Erdfreis schmidtet; Gott, groß von State, groß von Kraft, Der, mas er icht, beglädet! Der hert erschafft; ber herr erhält! Er liebt und fegnet feine Welt: Lobinget ibm, Geschöft!

Das Land, das jüngst erstorben lag, Erwacht und lebt nun wieder; Es steinet jeden neuen Tag Sein Segen neu hernieder. Der Wagen, der ist lit im Staube webt, Der Wogel, der in Lüsten schwebt, Erfreut sich seines Lebens.

Der Erbe Antlich ift verjängt; Erheitert glängt der himmel; Sebirg und Thol und Bald erflingt Bon freudigem Gerdimmel; Und gnädig ichauet Gott herab, Der Allen Sepn und Leben gab, Auf feiner Sadre Berte.

Doch fühlles nur und unbeseelt Sind Muen und Offilde; Unch haft du nicht die Thier' erwählt gu beinem Ebenbilde. Der Menich nur freuet beiner sich, Sennt, fühlet und empfindet bich, Und hoffit ein habreid Leben. Lobfinget ihm ! er ift und nah! 3br, feiner Belten herre! Der herr ift allenthalben ba, 3m himmel, Erb' und Meete. 3ch lob', o Gott, ich preife bich! Bo ich nur bin, bift bu um mich Mit Allmacht, hulb und Liebe.

"Du rufft die Molten in bas Land, und tradicft mild die Erde, Das mit den Gaben beiner hand Der Menich geschiebt, Ehan und Mind, Die deiner Allmacht Boten sind, Bu unster Kreube Quellen.

Es ftomen, menn bein Donner braut, Benn Berg und Ebal erzittern, Gefundbeit, Staftung, Fruchbarfelt Gelbf aus ben Ungewittern. Dann bricht bie Sonne nen hervor, Und Alles jandhit zu bir empor, Bor bem bie Welter (beweigen.

Won bir tommt, was uns hier erfreut, Du Brunnquell aler Gaben !
Dut wirft die uns mir Selgsfeit Ju reichern Strömen laben. Dein freun bes himmels Speere fich; Auch wir, o Gott, wir loben bich, Und sind, wie fie, unskerbisch.

### PaffionBlied.

Din an bein Rreus ju treten, In beinem Leiben bich Boll Glauben angubeten, Berfohner, fatte mich I Lag mich mit Bittern und Bertraun, Bie bu bich für bie Gunber bin in ben Lob gabft, fchaun.

Die ift bes Beften Seele Bis an ben Tob betrubt!

So innig, meine Seele, Hat Zesus dich geliebt. Ju heißen Aengken schwebt er ba, Wit unster Schuld beladen, Dem Opfertobe nab.

Sort's, die ihr enre Sergen Der Sunde noch ergebt! Der Preis fo vieler Schmergen Ift, daß ihr emig ledt. D nehmt an feiner Gnade Abell; Ertennet feine Liebe, Berwerft nicht ener Seil.

Bernehmt's auch ihr, o Spotter, Die ihr ben Mittler schmäht! Er ift auch eine Retter; Hotr für ench sein Gebet: "Sie wissen's nicht, was sie begehn; "Bergieb, o Water, ihnen, "Wenn einst sie zu dir kehn."

Ihr, eurer Brüder Feinde, O (digat an eure Bruft; -Gepb aller Menichen Freunde, Berbammt ber Rade Luft; Bergeltet euren Jaffern nie; Den Feinden, die euch fluden, Bergebt, und feanet fie.

Noch währen seine Qualen; Noch trinkt er ohne Kaft Der Leiben volle Schalen, Erdgt unster Sünden Laft. So hoch hat Goit die Welt geliebt, Daß er zum Tod' am Reuge Selbst Jesum Christun giebt !

Wor feines Todes Schreden Eblaft der Sonne Licht, Und Finkernisse becken Des himmels Angelicht. Run sinkt er in die Todesnacht — Erbarn, o Gott, dich unser! — Er flitbe; es ist volldracht! Unbenfen an ben Tob.

Die auf ber Erbe wallen, Die Sterblichen, find Stand. Sie bilden auf, und fallen, Des Robes schort Nach. Berborgen ift die Stunde, Da Gottes Stimme ruft: Doch jebe, jebe Stunde Brigt nacher und ber Gruft.

Getroft gehn Gottes Kinder Die dbe, buntle Bahn, Ju der verstodte Sinder Betyweisungsdonf sich nahn, Bu werte der freche Spotter Richt mehr zu spotten wagt, Bor viel vont, einem Retter, Errittert und vergat.

Wenn, biefe Bahn ju geben, Dein Bill' einft mir gebeit; Benn nate vor mir fteben Gericht und Ewigfeit; Benn meine Krafte beben, Und ichon bas hers mir bricht: herr über Tob und Leben, D bann vertaß mich nicht!

Silf, Tobesiderwinder, Silf dem in folder Angst, Fit dem in folder Angst, Fit den Du, heil der Silnder, Salft mit dem Lode rangs. Und webe des Annyfes Ende Gewaltiger mich faßt: Nimm mich in deine Jande, Den du erlöfet haft!

Des Himmels Wonn' und Freuden Ermist fein fierblich Herz. D Eroft für furge Leiben, Jur furgen Lodesschmerz! Dem Sündensdertbischer See weig Wreis und Dans! Preis ihm, ber für uns Gunber Den Reich bes Tobes trant!

Hil Denen, bie auf Erben Sich schon beim himmel weihn, Die, aufgelöft ju werben, Mit beilger Gurch sich steun! Bereit, es ihm zu geben, Benn Gott, ihr Gott, gebeut, Gehn sie getroft burch's Leben bin aur Unkerblickete.

### Berlangen nach Gott.

Wie ift mein her; so fern von bir, Bon bir, bu Quell bes Lebens! Mein Geist betammert sich in mit, Sucht Bub, und such vergebens. Berlaß mich, Gott, mein Bater, nicht! Berbirg mit nicht bein Angesicht, Du, aller Geister Woner!

Nings um ift Duntelheit um mich ! We firet mein hery mit Beben Rach Licht und Troft, und dugftet fich ! Doch fructios ift fein Streben. Der Sanden täglich neuer Streit, Die Barbe meiner Sterblicheit. Beutet in den Send mich nieber.

Ich bin ju schwach, aus eigner Macht 3n dir mich aufuschwingen; 3u schwach, durch diese buntle Nacht Der Unschung zu deingen. Wirft du nicht meine Statte sen: 200 find ich Teoft? Ju die allein, D Gott, Aebt mein Wertrauen.

Mit ftarlem Glauben an bein Wort Will ich bich midptlg fallen; 3ch will von bir, mein gels, mein hort, Richt wanten, bich nicht laffen. Wie auch meiner Felle find, Win ich vor Selum bod bein Kind, Du mein verschuter Bater.

Wolf mir! so stroft to teinen Streit; Du taunst mich sieghat machen; Du giecht ben Bangen Frendigleit, Und Kraft und Mruft ben Schwachen. Du, Gott, bift meiner Seele Licht; Jad' ich nur bich, so frag' ich nicht Rach Jimmel und nach erbe!

# Rarl Wilhelm Ramler.

Sch. 1926 b. 25. Jede, ju Colberg in Hinterpommern. Sch. 1926 b. 1928 b. 11. Wert ju Berlin, woe riet it 2005 Droffift benn Abettencarp, feit 1727 Mithiereto bet Nationalforaters geweien wer, als Mitglieb ber fin. Ausschnich benn über Wiffenfahren. Die erfe Schropb er disjonation über den Anfangsderal zu feinem Oratorium: Der Tod Jefa auf (K. W. X. geißtlich Annataten. Bert 1700. C. 21), die Gerigen Schropben find aber erft viel fpatre durch Mitmerer Schangbuch für böhrer Schuffen ist. (Czie Gudz. Julie 1926. S. C. 30) betannt geworden.

Der leibende Erlofer.

Du, bessen fiosen, Cobald fie gion sabn, Sur Frevelthat entschoffen, Sich seinem Falle nahn, Wo ift das Ebal, die Hobble, Die, Jesu, dich verbirgt? Wertolger feiner Seele, Sabt ibr ibn scho dermutgt?

Welch jammervolles Alagen Senfigt in Gethlemane? Benfigt winn der Plagen, Der langiam Sterfende? Be Zeine das, der Kinder Bon Adam Bester, Et? Und sittert gleich dem Sinder, Und fützt mich trägt's nicht mehr?

Mch wie er tief im Staube Bebedt mit Angfichmeiß liegt,

Mit bem Sefuhl fein Glaube 3m Rampfe, bennoch fiegt ! Schon fommt ber Merber Rotte, Die lein Erbarmen rahrt, Die ibn jum John und Spotte, 3hn ach! jum Kreuze führt.

Sein Bolf im heißen Grimme Erweicht fein Anblick nicht, Richt frembes Mittelbe Stimme, Die von bem Richtstuhl fpricht. Er ist ihr pohyneldster; Sie brohn mit wildem Lon: "Auf uns, auf Shn' und Töchter Armm' feines Butes Lobn!"

Bur pohen Schübelfidtte Trägt er fein Kreuz hinan. Sie treuzigen ihn! — D bete, Mein Geift, mit Wechmuth au! Woch böhut in freden Mienen Sein Bolf bes Dulbers Schmerz. Er. ruff: "Nergieb es ihnen!" Und Mittelb brich fein her,

Es beidet; und matt von Aummer Sintt auf die Wenst zur Anh Sein Hampt; nun schlieft der Schlummer Sein mades Ange zu. Am Arenz ruch nun die Hufte; Der Geist schweck einst entrückt Ju Gott, wo ihn die Kulle Des hohen Lohns erquickt.

D grenub bet Menticentinder, Sier liegen wir gebidt. Bie boch hat und, bie Sünder, Bie boch bein Cob beglidt! Dich ebre unfer Glaube; Unbetung fep bein Dant! Sob' lin, vertuimu vom Stante Den schwaden Lobgesing!

# Johann Friedrich Danneil.

Seb. 1719 b. 21. 1980. in Omebinisturg. Geft, 1773 b. 10. 3626. Geor do erfelb all Conflictation dum Indige om eld. Megdild. Geiter gam Treit freift tigen illeber, 1s ennu und d beründerte, stehen in dem von ihm 1765 Serundsygsehenn Dundt. Schängischen. Das dier figenben ihr von Sturren mit Benniquang prosper Strapforn eines Zanaterischen Opferliches zu der in pielen meurem Geb. vordnammehne Gefange umgeströrlier. Mucfrindere, ausfraflander ill der ferr, der und verfährt is. [3 § 2. Ceft sied einer Piladung ein. Zumehrt der Lande in Dunch 1762. C. 24. (voggel. 2 Ser.)]

> Seper ber Anferstehung Jefit. Dalledinght 3 Seinst lebet? Beins lebt; fein Grab ist serr! Er, ben Joseph tobt begräbet, gebt, er lebt und fitter nicht mehr! Fels und Eob fann ihn nicht halten; But Triumph bricht er berver, Im Triumph bricht er berver, lub ber 5-864 Voerten fealten.

tins vom Tode zu bestreen, Sant er in des Grades Nach; ilms zum Seden einzweisen, Stand er auf aus eigert Wach. Tod, du bist in Sieg verschungen; Deine Serecken sind sedsimpt, Deine Sereschen sind sedsimpt, Dins ist Errichte errungen. Jaucht, ihr Sterbenben, ihr lebt! Jaucht, ihr Sterbenben, ihr lebt!

Da ber Sieger fich erhebt. Sallelujah! Jefus lebt !

Wie der Leu, vom Kampfe mide, Sanft auf todem Feinde ruft: Go fchlief er in stolzen Friede, Und erwarb im Tod und Muth. Ido ift en alfrewadet, Bildt auf und und Tod und Graf Gottlich heiter und perak; Und der Feld ihm ühlt und beke. Halletigd Jefins lebet. Preis dem Siger, Gottes Kamme, Das der Welten Sinde trägt, Und erwägt am Kreupeschamme Unsern Feind ju Außen legt! Sehr, wie sich die alte Schlange Mit sertret'nem Schödel frimmt! Sirdneb dich nut noch ergrimmt; Und, dem Spriften, iff nich bange. Kron' und Sieg if und erstrebt! Dalleigia! Jefus Left!

Beidnut mit bes Lammes Minte Gladbig euer Bert, und preift.
So erftand er euch ju gute; Und euch soldigt tein Wirigegeift! Singt: Wo ift num Tod und hölle, Wo bein Stadel und bein Sieg? Beins fibrt und tilgt ben Kieg, Definet und bes Lebens Andle.

Jauchtet, die ihr in ihm webt: Halleuge, Definet, Jauchtet, Die ihr in ihm webt:

Left und nun in Sprifo teben; Dann ift Sterben und Sprolini. And dem Grad und zu erhöben, Tube er auf imm Thom bin. Halte under Kruy und Leiden Im Gedächnig Jefum Sprifo. Der vom Ted erstanden ift! Unvergänglich sind bie Freuden Derlich, der nach Edrisch frech! Halteligie gefühl fert!

# Benjamin Friedrich Rohler.

Beb. 1780 b. 22. Jun. ju Dobeln in Churfochfen. Geft. 1796 b. 4. May als Majerungerath in Deffau. [Geiftliche (10), moralifde und icherp bette Dben und Lieber in vier Buchern it., Leip, 1762. 6. 17.]

#### In Communiontage.

Ou, Herr! hoff and Barmherigsteit Jum Dentmal beiner Gnaben Des game Bolf ber Ehrstenheit Bohtichtig eingeladen. Du ruft: Wähleffige, fommt zu mir! Du, Wickverfibner, ja, zu bir Somm ich auch heut, ein Einder. Berflöß won beinem Mugelfah. Berflöß mich o mein Keland! nicht Bom Erkeit beiner Kluder.

Swar meiner Mifethat ist nicht, Mehr, als ich fann erzihlen. Sie brider unde; Herr, is ditter sebr Wort lannth meiner Seelen. Beltrickter, ach i im Jonen nicht, Im Jones ged nicht ind Gericht Mit mir, Gett, reich an Güte! Du tenugt, was ich nicht recht gethan. Erbanner! sich mein herr auch au, Weiter reinigd Gemathte.

Wein Gott! Regiere funftig mich, Daß ich versichts bandle, thub heitig, vom Bertraun auf dich, Nach deinem Nathe mandle. Giet, daß, durch deines Geistes hulb, In Lieb; im Glauben, in Gebulb Ich die herringt in beinem Reich Bertlart, unsprechten, Engel gleich Dich einig erin erbebe.

### Gebaftian Friedrich Trefcho.

Co. 1738 b. 9. Dec, ju liefthabt in Prenten. Cg. 200 b. 20, Ar. ab. Dec. ab. Dec. ab. Dec. ju liefthabt in Prenten. Die feine unterfeiberen mearlife erfoligifen Cabriffen (f. Möders Errifen ber geilt Lieberhöter) befinde fich über 100 geiftliche Gebiete, jum Deil mit Jauer und in einer bliberbes Oprade, aber midt im eigentlichen Zone bed sichenfliche geferieden. Kleine Merfunde im Deutlen und Empfinden. Non 6. 3. 2. sinigsberg 12a. 6. 20. 21. mit Liegt, bon 8 Gr. 3.

# Troft im Unglücke.

Boll Angst und schaubernder Gebanten gabt ich bed Herzens Kefte wanken, Und Gott entstiebe ben Geschet; Ich find' im Alexand meiner Gorgen Auf bufte Richte finster Morgen; Unt Troft und Hosfung find ich nicht.

Doch wird für alle meine Bunben Denn nirgend Linderung gefunden ? If Gort für Alle, nicht für mich? Bin ich in der geschaftnen Reibe-Kein Glied, ein Bormurf seiner Truc, Und nur vor mir verstedt er sich?

Soll ich allein in feinen Schreden 3hn als Gott Ridder unr entbeden, Benn alles im ibn febblich ift? 3mar ihn ben allen Namen neunen, Rur nich ben febufen Namen fennen, Dag er ber Liebe Luelle ift?

3ch boffe noch, ich werbe fiegen! Du wirft bas mibe hers verguingen, Und ziegen, baf bu beffer beufft, Weit über Menschenart reglered, Richt ftafft, wo bu Berbrechen fubreil, Verbrechern seiber Gnade ichenft!

3ch boffe noch, du wirft mich fuhren, 3ch werbe beine Sulife spure. 3m Leitband weicher Gutigfeit; Wenn Felfen mich nicht tragen tonnen, Werb ich dich meinen Felfen nennen, Der feiner Schulten Araft mir leibt.

Der Erbiteis ift noch nicht au enge; Du theisft füt aller Wesen Menge, far jebes noch ein Platichen aus. Wie wenig gilt bes Wurmes Speise Und eines Wogels flein Gehause Inein Weblause In beiner Weit wohnbarem Haus!

Du, ber bie größten Reiche grundet, web vo beffen Bink ein Boll verschwinder, ein andres aus bem Staub' sich hebt! Ich muß so viel, als beine Belten, In beiner großen Geele gelten, weil beine Geele mich belebt.

D laft mich, alle meine Sorgen ! Mit laden frobe heitre Morgen, Und hill ift meine Mitternacht. Ihm sich meine besten Lieber, Und geb' ihm meine Rube wieber; Denn er hat alles wohlgemacht!

# Christian Samuel Ulber.

Co. 1714 b. 9.5 Mus. 44 Sonbhut in Gelfein. Sch. 1775 b. 23. Mus. 34 Sonbhut fein Solfein. Sch. 1775 b. 23. Mus. 34 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 25 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 24 Sonburder 25 Sonbur

# Der fanftmuthige Jefus.

D große Sanftmuth! wer mag bich ermeffen ? Wie viel fann Gott vergeben und vergeffen ! herr Jesu, sich bie Gebuld und Gute Recht zu Gemutbe.

Dein falscher Frennb umarmt bich so verwegen; Er giebt die Losing, hand an dich ju legen; Und seine Schaar mit Schwerdtern und mit Stangen Rimmt, dich gesangen. Reift nicht ber Abgrund unter ihren gagen ? Schrept nicht ber himmel über Jubas Ruffen ? herr, fehlt es bir an Engeln und an Bettern, Gie au gerfcmettern ?

On tonnteft wohl; bein Gifer barf nur winten, Go nuß bie Rotte fidtzen und versufen. Sprich nur ein Wort, so regnet heißer Schwefel Auf ibren Rrevel.

Allein wo mirb ein Gott, wie bu, gefunben? 3ch febe bich verrathen und gebunben; Dn leibeft es, und zeigft, inbem fie toben, Det Langmuth Proben.

Du fegneft fie, bie beinem Namen fluchen; Dn heileft fie, bie bich jur Schlachtaut fuchen, Und wehrest benen, bie mit ihren Baffen. Dir Raum verschaffen.

Du frommes Lamm, mein Heiland! ich befenne, Daß ich gar leicht von ichnellem gorn entbrenne, lad mich vor bir burch felbft genommne Rache Berwerflich made.

Wie wenig tann mein folges herz vertragen! Bie pfieg' ich oft mit Betro brein ju fchlagen! Bie schwerlich laf ich auch nach vielen Jahren Die Keinbichaft fabren!

Bergieb mir, herr! bieß ichredliche Verberben. Bep Jorn und Saß läßt fich bein Reich nicht erben; Und jener Tag vergilt nach ftrengem Rechte Dem harten Anechte.

So hilf mir benn bie wilbe Glut erfliden; Laf fich bein Bilb in meine Seele brüden, So werb' ich mich allen, bie mich hobmen, Gar balb verfohnen.

Flucht mir bie Welt, ich will bagegen fegnen, Und ihrer Wuth mit Freundlichfeit begegnen, Daß mich bas Bofe, bas ich oft empfinde, Richt iberwinde. Berfeih mir bas um beiner Sanstmuth willen; So schmeck ich auch bie Seligfeit ber Stillen, Wenn ich mit ihnen bort nach Laft und hibe Das Land besige.

Biber bie angftliche Gorge.

Mein herz, warum betrubft bu bich? Ein hepbe gramt und angster sich, Der Gott nur halb erkent; far einen Ehriften läßt es nicht, Der Abba! lieber Nater! fericht.

O reis dich von dem Mammon los; Denn die Gesahr ist gar zu groß, Wenn du dich ihm ergiebst. Du wirst ind Eitle ganz verstrickt, Und Sott zu dienen ungeschiekt.

Bergudist bu bich auch noch so fehr, Deffwegen haft bu boch nicht mehr; Du mußt ja selbst gestehn, Daß bu mit aller beiner Angst Richt einen Bigen Brobt erlangst.

Ein jeber Tag hat feine Last; Beforge, was du vor bir haft. Wie wird es morgen gehr? Ep! frage nicht, tommt Beit, fommt Rath; Wet weiß, was Gott beschenen hat?

Mensch, willst bu nicht auf ihn vertraun? Ber sieht ben Sperling Scheuren bauen? Er fat und arnbtet nicht; Und boch wird ihm von Gottes Hand Sein Futter täglich von Gottes Hand

Du siehst ja wohl, wie munderschon Die Blumen auf ben Wiesen stehn. Wer hat sie so geschwäder, Kein Mensch hat was baben gethan; Gott felift sog sie so prachtig an. Rein Ronigsmantel schimmert so; Auch selbst ber reiche Salomo Trug teine folde Pract. Ein Blumden übertrifft ihn weit In aller feiner Derrlichfeit.

On bift ja mehr, als alles bas, Mehr als ein Bogel, mehr als Gras; Bebente beinen Werth, Daß bu ein Ehrift, Daß bu ein Senfich, baß bu ein Ehrift, Daß bu bes Simmels Erbe bift.

Weg mit der Sorge fur den Bauch! Ich weiß, der Schopfer uchrt mich auch, Der jene Raben fpeigt. Auf bessen Bint die Felber blun, Der schafft auch mir was anzuziehn.

Er hat mich je und je geliebt; Daß er mir Trant und Speise giebt, Sie eine Kleinigfeit, Indem er seinen Sohn so gar Kur mich in geben willig war.

Er hat mir epblich sugefagt, Daß er, wenn mich ein Rummer plagt, Dich nicht verlassen will. Und bieses Wort fieht felsenfest, Wenn mich bie gante Welt verläßt.

Wohlan! mein Herz, gib dich jur Ruh; Gott wirst gewiß dir alles zu, Was er filt gut erkenut. Der größte Mangel wird aulest Durch Arbeit und Gebet ersest.

Nun, weil ich best versichert bin, So werf' ich allen Aummer hin, Der Christen nicht geziemt, Und bin vielmehr auf bas bedacht, Was mich gerecht und selig macht.

Bin ich an meiner Seele reich, So gilt mir alles andre gleich; Hert! mach es, wie du willst! Gib viel und wenig, was es sep, Ein gnt Gewissen nur daben!

# Johann Wilhelm Jelpfe.

Geb. 1717 ju Braunschweig. Geft. 1763 bafeibst als Professor am Carotino. Werf. Diefes einen Liebes, bas im N. Braunschweiger Gesangbuche 1779. S. 841. abgebruckt fieht.

#### Morgenlieb.

Es fliehn die Schatten von der Erde; Geborfam fleigt bas Licht berauf. Der Gott, ber chmals fprach: Es werbe! Dect wieder feine Schopfung auf. D wirde and ist, gleich der Ratur, 3ch felbs aur neuen Ereatur!

Gott hat mir noch ju meinem Leben Aus Gnaber einem Tag verflichn; Welch großes Hand ift mir gegeben! herz, laß dies Glud dir nicht entflichn! Laß nicht nochmal bes Abendo Schein Dein Alfacer ber dem Schoffer fenn.

3d fagte gestern bir im Stillen Muf bente, Bater, Befrung gu: Der Tag erfobert mein Erfüllen; Denn bagu ftartte mich bie Rub. Sott hats gehort; ich meiß die Pflicht; berts, foptet beine Schöpfers nicht!

Des Sochften Ange fiehet alles; Er fieht and mich: hert, fürche bich! Er ift ber Zenge meines Kalles; Wet bedt vor ibm, bem Richter, mich ? Doch ber mich fieht, ift auch angleich An Lite? und an Erbarmung reich.

Dein Naterange sey auch hente Mein Leiter auf bes Lebens Bahn! Sey din mein Hater, wenn ich gleite; Kall ich, so blic mich warnend an; Erweck zur Neue mich geschwind, Daß ich dich sieher als bein Kind.

So werf' ich alle meine Sorgen Mit Luft in meines Gottes Schoof, Und mach' mich gleich am frühen Worgen Bon allem Schmerz und Ammner los. Gott will ich furchten, finblich icheun; Und bann wirb er mein Bater fenn.

Und fo etgreif' ich meine Burbe, Die mir mein Schopfer auferlegt. 3ch fur 'ein Bert', welde eine Burbe! Und trage, mas Gott felber tragt. Wie groß ift mein Beruf foon bier! 3ch biene Gott, ber Welt, und mir.

# Juft Friedrich Wilhelm Zacharia.

Ced. 1736 b. 1. Mas ju Fantlenbulfen in Tüüringen. Seft. 1777 b. 30. Jan. als Vorfisso der schoten Wissenschaften am Carolino und Canonitud in Braumschmid. Merf. javorer geißt. Lieber, wowen das dier sigenske einem englissen Schoter von Abdison nachgebildet iß. Poetische Schotisten von I. 3. W. 2. Deiter Band. Edunasson. 30. 182.]

### Danflieb.

Benn fich mein Beift, Allmachtiger ! Der Gnaben Menge bentt, Bomit bu mich, mein Gott und herr, Co unverdient beschenft:

Dann ift mein herg, fo hoch erfreut, Gang beiner Gute voll, Und weiß fur heißer Dantbarfeit Richt, wie es banken foll.

Als ich noch in ber Mutter Schoof In Nacht verborgen schlief, Bestimmtest bu, o herr, mein Loos, Das mich jum Leben rief.

Dn fprichft bes Sterblichen Geschied, Eh er geboren ift; Und fo marb ich, o welch ein Gluc! Durch bie Geburt ein Chrift.

Sowach an ber Bruft, vernahmst bu schon, Bas fein Gebet noch war, Und neigteft ju bes Beinens Con Dein Ohr gefällig bat. Wenn ich ale Jungling von bem Pfab Der Tugend mich verirtt, hat mich unfichtbar, herr, bein Rath Oft wieder drauf geführt.

Du warft mein Cous und meine Wehr Bor Unglud und Gefabr, Und vor bem Lafter, bas noch mehr Wie fie ju fürchten mat.

Ich fah, von Krantheit bleich, burch bich Mein Leben hetgeftellt, Und beine Gnabe fcmachte mich, Wenn Gubbe mich entftellt.

Bon Freudenstrahlen glant mein Blid, Da du so hoch mich liebst, Und mir in wahrer Freundschaft Glud Mehr, als ich wunschte, giebst!

Und welche Wohlthat, herr, ift nicht Dies hers, bas fublen fann! Dies hers, gang bein, bas bantbar fpricht, Bas bu an mir gethan!

Rein Tag foll murd'ger mir vergehn, Alls, Ew'ger, bir jum Preis; Ich will mit hommen bich erhobu, -Als Jungling und als Greis.

In Schrecken, Angft, Gefahr und Noth Trau ich allein auf bich. Durch bich gefaftet, ift felbst ber Tob Mir nicht mehr filrchterlich.

Benn frachend jest ber Bau ber Belt Sich aus ben Angeln reißt, Will ich ben preifen, ber mich halt, Dich, ber mich leben heißt;

Dich, ber mich bep ber Welten Sturg Mit ftartem Arm erhob! Selbst Ewigfeit, Herr! ift zu furz, Ju preisen all bein Lob!

## M. Balthafar Saug.

Geb. 1731 b. 4. Jul. 30 Stommhoim ber Calv im Mehrendersischen, esch. 1722 b. 3, Jun. 48 vors am Cemmofin wir Der Millierscheiden, mit Product an ber Chiffeliche au Centraden. De eine im Joher 1763 tag. ent ju Um erfohieren Weber ihre dem ein Joher 1763 tag. erft ju Um erfohieren Weber ihre bei Comn. im Johen Schapftler ("P an ber Jahr) gehöret unter die vorsiglichfen diefer Catung. Ein bewer, auf den 1 Comnta nach Ergib, ift mit verdirertem Affinger: Det niedern Menfchet, füllte z. in del D. Mittenbergische Gebern Um aufgebeit. Det niedern Menfche ist die Leiter der und Liedern ist. Bon 28. 5, Weiter Muss. De Chuttperd 1778 e. 25.5 mit Wegle vom 7 eller. 1

### Die Farforge Gottes fur die Menfchen.

Mein Geift, erfenne beinen Merth, tinb trage feine Barbe ! Ein Sers, bas fich mit Erbe nahrt, Entheiligt feine Burbe. Du bift zu groß fur Erz und Stein, Und Erde beiner Roft zu flein, Bu flein für beine Sorgen.

Sind Glieber minder, als Gewand? Bit Speife mehr, als Leben? Und biefe fiehft bu Gottes Hand Dir ungebeten geben. Sind icon bie gröften Schale bein: Wie kann ber Geber geigig fepn Mit einer handvoll Speife?

Die Wogel siden nicht, wie du; Sie gibsen feine Gurben; Sie schilfegen teine Schauren ju, Und durfen doch nicht darben. Ein Sperling frift sich immer satt: Rannft du, der Gott jum Vater hat, Geringer seyn als Thiere?

Wer noch um Aleider forgen kann, Der ferne vom Gefilde: Ber hat die Blummen angethan? Wer prangt in ihrem Bilbe? Ber giet der Liken Gewand? Birte ihre Karben ihre Hand, Und hinnen ihre Dirmen? Sier ift ein Pinfel wie die Nacht, Und feine Aunst wie Schaften; Sollift Rebener werben an ber Pracht Der Königin ermatten: Doch fift sie nur ein Gras im Sapn, Kann beut ein Raub ber Gense sepn, Brenut morgen in bem Dien.

Mablt Salomon in Gold gefleibt, lind Davids Sohn in Seibe; Erhebet seine Hertlickeit Mit Purpur und Geschmeibe: Sein Bilb ist nicht so foniglich, Alls an den Lilien ein Strich, Den die Natur gezogen.

Sieh, was der herr am Grase thut! It nicht bein Aweisel Schande? It nicht bein Aweisel Schande? It bei bei Brenfch nur halb so gut, Ale Kraduter auf bem Lande? Er schuf bich für die Emigfeit; Und bu macht einen Aropsen Zeit aum Blet von beinen Wahnschan?

Liegt je bein Schickfal an ber Zeit: Gott ift ein herr ber Tage. Legft bu ben morgenden jum heut, So haust bu beine Mage. Drum greise nicht in sein Sebiet; Ein jeder Tag bringt Klagen mit, Doch niemal mehr als Glücke.

Kanm ist am Meere so viel Sand, Als dir Erempel zeugen: Aus jedem Jalm wintt felne Hand, Wenn Menschen es verschweigen; Es sorat ein Water für die Welt, Und wer getreu am Glauben hält, Wird im mit Janden greisen.

Sott gonnt bir bie Zufriebenheit; Und bu willft fie nicht haben? Wenn bich die Laft ber Sorgen frent, So forge fur bie Gaben, Für Gater auf die Emigleit, Die weber Feind noch Tob entweiht, Und rette beine Geele.

Herr, halte mich in meiner Pflicht, thab meine Bruft im Glauben, Daß Sorgen bir die Epre nicht, thab mir die Stille rauben! So hab ich alle Aage Ruh; Ich febe beiner Worsicht au, lind esse Brobt im Krieben.

## M. Chriftoph Chriftian Sturm.

Beb. 1740 b. 25. Jan. ju Mugeburg. Geft. 1786 b. 26. Mug. ju Samburg als Sauptvaftor au St. Petri u. Ocholard. 3m Sarbenbergifden Lieberregifter wird bie Babl feiner geiftl. Gefange auf 410 angegeben, aber, obmobl bier die neueften noch nicht mitgerechnet find, ficher um mehr als amen Drittbeile ju bod, ba viele von ibm aus anbern Sammfungen in feine Schriften aufgenommen, nicht wenige alteren Liebern nachgebilbet, ja jum Theil aus mehreren entlehnten Gefangen gufammengefest finb. Die erften erfcienen in f. beil. Betrachtungen eines Communis canten, Salle 1763, u. in bem von ibm berausgegebenen Erbauungeblatt: Der Ebrift am Conntage Ib. 1-4. Salle 1764 ff. Bu fel. nen ubrigen bieber geborigen Odriften (f. Richters Ler.) tommen noch bingu bie Unterhaltungen ber Unbacht über bie Leibens, gefchichte Jefu, Salle 1771. und bie 8 Jahrgange feiner Drebigt. entwurfe uber die Sonne und Seftage Evangelien, Samb. 1778-1785, aus melden E. C. St. Lieber auf bie boben Beft, Paffions: und Buftage, Coburg 1795 (bod obne Unterfcheibung ber eigenen und entjehnten ober überarbeiteten) ausgezogen find. [Do. 1. Seil. Betrachtungen eines Communicanten. Bon b. Berf. bes mabren Ehriften in ber Ginfamteit. Erfter Theil. Salle 1763. G. 152, mo es aber nur noch 4 Strophen bat. - Do. 2. Der Ehrift am Conntage. Bweiter Th. Salle und Leips. 1764. G. 854.

- Mo. 8. Gebete und Lieber für Kinder von E. E. St. Dritte Muff. Salle 1776. G 65.

- Mo. 4-6. E. C. St. Predigte entmurfe tc. Samb. 1779. 6. 22. 135. 260. - 90. 7-10. Lieber und Rirdengefange von E. E. St. Samb. 1780. G. 41. (mit Begt. zweier St.) 78, 74. 87. Sier finden fic auch die fruber erfcbienen nen Lieber mit Beranberungen. — Do. 11. Predigtentwurfe st. 5amb. 1781. 6. 84. - Do. 12. u. 13. Drebigtentmurfe ut. Samb. 1784. 6. 40. u. 139. - Moglich, bag ben bem einen ober anbern ber lesteren Gefange frembe Originale jum Grunde liegen. Bergl bie Bemertung oben G. 82.7

Berficherung ber Geligfeit.

Ich weiß, an men mein Glaub' sich halt; Kein Feinb foll mir ibn ranben. Als Barget einer bessern Welt Lebt ich hier noch im Glauben. Dort schau ich, was ich bier geslaubt; Wer ist, ber mir mein Erbiseil raubr? Es ruht in Jesse School.

Mein Leben ift ein kutzer Streit; Rang if der Lag des Sieges. Ich kampfe für die Ewigkeit; Erwäuschter Lohn des Krieges! Wann mich die Wach der Zeinde schreck; Werd ich durch Jefu Mach bebedt; Was kann mir dem uns schaeft?

Serr, Serr! bu bift mein ganger Ruhm, Mein Troft in biefem Leben, In fener Welt mein Eigenthum; Du haft bich mit gegeben. Bon fern glängt mit mein Ateinod au; Balb schenft bu nach bem Kanps mit Ruh, Und reicht mit meine Krone.

herr, lente meines Geiftes Blid Bon biefer Welt Getimmel Auf bich, auf meiner Gele Glid, Auf Ewigkeit und himmel. Die Welt mit ihrer hertlicheit Bergeht, und währt nur turse Zeit; Im himmel fen mein Wandel!

Acht, da mich biefer Leib befamert, 3ft mir noch nicht erschienen, Was jent behre Welf gemährt, Bo wir Gotr heitig bienen. Dann, wenn mein Auge nicht mehr weint, Und mein Erlöfungstag erscheint, Dann werd ich fros enmyfinden.

Rur buntel feh' ich bier mein Seil; Dort ift mein Antlig beiter. hier ift die Sande noch mein Theil; Dort ift fie es nicht weiter, Sier ift mein Werth mir noch verhallt; Dort wird er fichtbar, wenn bein Bilb Dich, Gott, vollfommen ichmudet.

3u biesem Glad bin ich ertauft, D herr, durch beine Leiben. Muf beinem Tob bin ich getaust; Wer will mich von dir icheiben? Du zeichnest mich in deine Hand; herr, du bist mir, ich dir befannt; Mein sind bes himmels Frenden,

Wie groß ift meine Herrlichteit! Empfinde fle, o Seele! Mom And der Erde unentweiht, Erhebe Gott, o Seele! Der Erde glaugend Richte vergeht; Rut des Gerechten Ruhm besteht Durch alle Emigleiten.

## Bertrauen auf Gott.

Der herr ift meine Buversicht, Mein bester Troft im Leben. Dem fehlt es nie an heit und Licht, Der sich an ihn ergeben. Gott ift mein Gott! Auf fein Gebot Wirt meine Geele fille; Mir guigt bed Baters Wille.

Wer wollte dir, herr, nicht vertraun? Du bist des Schwachen Statet. Die Augen, welche zu dir schaun, Sechn deine Wunderwerte. herr, genderwollen Jahden Rrit, genderwollen Jahden Wirf du dein Welcheben.

Noch nie hat fich, wer bich geliebt, Wertaffen feben miglen; Du löffe ibn, wenn ihn Noch umgiebt, Doch beinen Arch greichen. Des Frames Ders Britt frey von Schmerz; Der Sänder eities Dichten Wie eine bein Nach gernichten. Drum hoff, o Seele, hoff auf Gott! Der Thoten Troft verfcwindet, Benn der Gerechte felbft im Cob Rub und Trauldung findet. Benn Jener fällt, Ift er ein Held: Er flebt, wenn Jene sittern, ein Kels in Ungewittern.

Wirf nicht die große hoffnung bin, Die dir dein Glaube reichet. Berflucht find, die zu Menschen flichn ; Berflucht, wer von ihm weichet! Dein heiland farb; Er, er erwarb Auf feinem Todeschügel Dir deines Glaubend Siecel.

Sep unbewegt, wenn um bich ber Sich Ungewitter fammein!
Gott hilft, wenn Ehriften freubenfeer Bu ihm um Gnabe fammein.
Die Beit ber Quaf. Der Ehränen Jahl Adhli er; er wiegt bie Schuerzen, lub mälgt sie von bem Gereen.

herr, bu bift meine Zuversicht; Auf bich hofft meine Secle. On weist, was meinem Glud gebricht, Benn ich mich fammernd quale. Ber wolke fich Nicht gang auf bich, Allmächtiger, verlaffen, Und fich in Aummer fafen?

In beine Hand befehl ich nich, Mein Wohlfen und mein Leben. Mein boffend Auge blieft auf bich; Dir will ich nich ergeben. Ses den mein Gott, Und einst im Tob Der Fels, auf den ich traue, Bis ich dein Mittis schaue.

Soffining der Auferftehung. Ginft geb ich ohne Beben 3u meinem Cobe bin; Denn Chriftus ift mein Leben, lind Sterben mein Gewinn.

Ich fchene nicht bie Schreden Der freudenleeren Gruft. Der wird mich anferweden, Der mich jum Grabe ruft.

Und rief mich, abguscheiden, Auch heute icon mein Gott, Go folg ich ihm mit Frenden, Und fterb auf fein Gebot.

Des Lebens frifche Bluthe Bermobre nur im Staub; Die Wange, die fonft glub'te, Sep ber Berwefung Naub.

3ch hoff ein befred Leben, Das nie von mir entflieht; Ein Leib wird mich umgeben, Der nimmermehr verbluht.

Dann eil ich bir entgegen, Mein triumphirend Saupt, Und feb entzudt ben Segen Des Seils, bas ich geglaubt.

### Weihnachtelieb.

Dom Grab, an bem wir wallen, Goll, Beiu Spieglang, Empor jum John Spieglang, Empor jum John Spieglang, Dir opfre jede Geele Dant! Inha jeder der Gebornen Griften' fide, Wenifd zu sepn; Ilhab jeder der Berlernen Rahm es, erlößt zu sepn; Ilhab jeder der Berlernen Rahm es, erlößt zu sepn; Ilhab jeder der Berlernen Rahm es, erlößt zu sepn; Ilhab jeder der Berlernen Rahm es, erlößt zu sepn; Geberen umb der Gohn! Mit ist der Gegient des Leben, Wit ism erlögeint des Leben, Wit ism des Symmetos Cohn!

Rommt, lag und nieberfallen Bor unferm Mittler Jefus Chrift, Und banten, bag er Allen Erretter, Freund und Bruber ift. Er, gleich ber Morgensonne Mit ihrem erften Strahl, Berbreitet Zicht und Wonne Ind Leben überall i Durch ibn formut Seil und Gnabe Auf unfte Welt herab; Er segnet unfte Pfabe Durch Erben bis jum Grab.

Frohlock, ibr Mitgenossen.
Der Sande nub der Setreblickeit!
Micht länger ist verichlossen.
Der Eingang zu der Herfichoffen.
Der Eingang zu der Herfichoffen.
Den Gingen von der Geburgen.
Aum Gottes ender Geburg.
Um höbt er feine Beicher
Empor zu Gottes Ekron.
Er ward das Heil der Guber
Und der Westenschaft.
Aum find sie Gottes Ainder
Und Gottes Erben bort.

D du, dem iest die Menge Der Engel und Verflätten singt, Beruitum die Lodgeschang, Die die dein Boll im Staube bringt. Mach du warf einst auf Erden, Was deine Brüder sind, Ein Dulber der Weisherben, Ein schwecken werdenstud. Was du nun die, das werden Einst deine Brüder sein, Wenn sie, entrakt ber Erden, Sich deines Mindaums freun.

Bald find wir ju bem Lohnie Der Jimmelsburger bort erhöht; Ab find wir dann bem Throne, tud fidauen beine Majestät. Richt mehr aus dunfter gerne Dringt dann ber Dant zu bir; Beit über Somi und Sterne Erhaben ; jauchjem wir. Und bann burch jebe Sphare Schallt unfer Lobgefang: Dem Ewigen fen Chre! Dem Weltperfohner Dant!

#### Dfterlied.

Umen! 206 und Wreis und State
Sep dem Bollender feiner Berte,
Dem Todesüberwinder Daut!
Gingt bem auferfanden Sydden!
Umd alle himmel, alle Welten
Umd ich einemel, alle Welten
Umd bei Grom Cod erfand,
Ihm, der oom Cod erfand,
Ihm, der inft übermand,
John, der inft über Gere voll!

3a, bu Rand der Griber, Erbe, Compor aus deinem Staubet Merche Eine Land bes Lebens und bes Lichtel Er, der fiegerich auferganden, Befretp big vom bes Todes Vanden Und von den Dinadien des Gerichts. Seit dirt Jad Grad if kernen Stepten der Grad frag bestehe Bestehe Menden der Grad bestehe Menden. Des Todes Nacht, Des Todes Nacht, Der Gräder Grauen ist bestiest.

Mas bermag, und zu erfohttent 2 Der Holle Slaven mulien uittern Bor ibm, ber ewig, ewig lebt. Bir, Gerien, (eines Sotzers Glieber, Bir, Gerien, (eines Sotzers Glieber, Bir treun und beß, der ewig lebt. Für uns fant er in Tob; Jub em Gote. Der Gieger lebt! Cmpbere, bebt! Der Gieger lebt! Er tebt, und firth finfort nicht mehr. Unfer Hert wert und bet wanten; Die bangen unerfichten webenden. Beffegt bet Glaubens Junersicht. Wie est des her im im Weeter, Steht unerschiltert Jein Lehr, Ungfahr mit Selfgeit und Licht, Der himmel Bun gerfälle; Die herrlichfeit ber Welt Wirb verschinden. Doch fort und fort Seth Zeft Wort, Doch fort und fort Geth Zeft Wort, Doch fort und fort Geth Zeft Wort, Doch fort und fort Geth Zeft Wort,

Doch auch wir, wir werben bleiben, Mag doch des Kiprers Ctaud perfluden; Wertehre, Mober, mein Gebein! Beful bei bei der Geber, wie Gebein! Gebein! Gebein der Gebein

### Erwedung jur Bufe.

Chrift, fev achtfam, fev bereit! Rampfe, bet' und mache! Rah jif Tod und Ewigfeit, Rah ift 20fn und Rache! Hot, Gott, Gotte fpricht! Saune nicht, Seinen Ruf zu hobren Und ju befehren.

Noch tout nicht sum Weltgericht Der Posanne Stimme; Noch beit bieser Erball nicht Bor bes Richters Grimme. Aber bald, Hoft, erschaft Gottes Auf; Jur Erben Solls du wieder werben. Kommt nun, ebe bu's gebacht, Unter Gut und Freuden Deines Lebens lehte Nacht, Bas wirft bn bann leiben, Wenn bein Bert, Bon bem Schmers Deiner Sould serriffen, Wird versagen milfen!

Wenn vor beinem Antlit fich Jebe Gund' enthüllet, Benn bann jebe, jebe bich Gan; mit Graun erfüllet; Dich nichts bann Starten kann, Reine beiner Freuben: Bas mirt bu bann leiben!

Mch wie bang um Eroft und Ruh Un bes Grabes Stufen, Rah bem Untergang, wirft bu Dann vergebens rufen: Rette, Gott, Mich vom Tob! Hobe, Bater!, Richter!

Noch, noch wandelst du, o Christ, Auf bes Lebens Pfade; Nach zu beiner Mettung ist Dir bes Em'gen Gnade. Eil ihr zu, Daß du Kuch Jakr dein Jers empfindest ind Werzedung sindest.

Das wohlthatige Leben Jefu.

Bu bir erhekt sich mein Gemulthe, Du Freund ber Menschen, Jesu Christ! Der du burch Bolistim und burch Gite Der Welte Bolistim und burch Gite Dut leites Gobbern unr zum Besten; Sie zu bestegen und zu trößen, Sie zu bestegen und zu trößen, Aufwagte bu ber Jerrichfeit. Mur mobjumpun, war bein Besserben; Der Juset von beinem gangen Leben Bar beiner Murchien Gristleit. Errettung, Rachflicht und Erbarmen Fand jeber, der fic die genadt. Mittleig schartte du dem Armen Die Hilfe, die er sich erbat. Dem Ladmen glättigt die is Glieder; Dem Stummen tam die Sprache wieder; Dem Stummen tam die Sprache wieder; Dir dauften Blinde das Gesich. Wie wurdes die des Wossplauf nichte; Die Schader spillten And und Kiebe, alle Schader spillten And und Kiebe,

Herr, wo du gings, auf jedem Schritte Da folgten Lief und Mittelb und;
Sie solgten Lief und Mittelb und;
Sie solgten Her der Betaffinen Dach.
Der Kennel, wie die den Wäller,
Die Städte, wie die fresen Felber,
Empfanden deine Gatigkeit.
Wo Rummer war, warft du zugegen;
Dein solder Juspruch und dein Segen
Vertrieb des Erdends Bitterfeit.

So gingst du fill auf beinem Psade Dem die bestimmten Tobe ju.
Noch war in beinem Bliden Gnade,
In deiner Seele himmelderuh,
And dann, als Schrecken und Gesafren
Bon allen Seiten nade waren,
Berließ die nicht dein Belmuth.
On bliebst ein Schubgett beiner Frennbe,
Bliebst im Echarmer beiner Feinde,
Mal liebet sie der jehrer Butch.

D Iffu, wate bod mein Leben
D Iffu, wate bod mein Leben
G sans ber Menichenlicht ergeben,
Go fanft, so mittelbool, wie bu!
D pflans in mid bie holben Triebe
Des Mittelbo und ber Menichenliche,
tlud sied mir beinen eblen Sinn.
G sied ich, Jefu, beine Lebre;
Go front mich bereing bie Gyre,
Das ich dein gind und Erte ein.

Der Tag bes Beltgerichts.

Wenn ber Erbe Grande beben, und in Tobtengruften Leben und im Staube Jugenbfatte wallt; Benn bes Auferweders Stimme icalt: Gott! erbarm bid unfer!

Wenn mit bonnernbem Getammel, D Allmacht'ger, beine Simmel Und bes Erbballs Reiche fchnell vergehn, Und wir wantend auf ben Erummern fiehn: Gott! erbarm bich unfer!

Wenn auf beinem Wolfenwagen, Bon Zehntausenden getragen, Welteurichter, bu herniederfahrft, Und ben Uebelthatern Rache fcworft: Bott! erbarm bic uuser!

Wenn mit Jittern und Entjuden Alle Wolfer nach bir bliden, Und bein flammend Richterangeficht Fluch und Lohn in ihre Seele fpricht: Gottl erbarm bich unfer!

Wenn auch ich bann vor bir ftebe, Und mein Aug' ju beiner Sobe Bebeub nur empor ju ichauen wagt, Benn in mir bie gange Menscheit jagt: Gott! erbarm bich meiner!

Der Fruhling.

Ermacht jum neuen Leben Steht vor mir bie Ratur; Und fanfte Lufte meben Durch bie beschneyte Flur. Empor aus feiner hulle Drangt fich ber junge Halm; Der Balber bde Stille Beiebt der Wogel Pfalm.

D Bater, beine Milbe Fuhlt Berg und Thal und Mu;

Es granen die Gefilbe, Beperlt vom Morgenthau. Der Blumenweid' entgegen Blackt (chon die Heerd' im Thal; Und in dem Stande regen Sich Würmer ohne Zahl.

Glauf von ber blauen Gefte Die Sonn' auf unfre Flux. So weibt jum Schöpfungsfeste Sich jede Kreatur; tund alle Bidithen bringen Aus ihrem Keim hervor; tund alle Wegl (dwingen Sich aus dem Schaff empor.

Die Flur im Blumentleibe If, Schopfer, bein Altar; liab Opfer reiner Freude Beibt dir das junge Jabr. Es bringt die ersten Dufte Der blauen Neilden dir; Und ichwebend burch die Lufte kobsingt die Lerche dir.

3ch (chau ibr nach, und schwinge Boll Dant mich auf zu dir. Ding, Schöpfer aller Ding, Gefegnet ferft du mir! Weit über ist erthoben, Ann ich der Fluren Pracht Empfinden, tann dich loben, Der du den Leun gemocht.

Lobfing ihm, meine Seele, 2006 ing ihm, meine Seele, 2006 ihm, und erzähle Die Werte feiner Kraft! Die Worten Wildrenbigel Bis zu der Sterne Bahn, Steig auf der Andacht Flügel Dein Lobfied dimmelan.

#### Der Sommer.

Augaltiger, dich will ich fühlen Im Flor der reizenden Natur; Dir will ich singen und dir spielen Im Schoof der flumenvollen Flux. Bom Aufgang bis jum Niedergang Erschalle dir mein Lodgesang!

Die bist der Geber aller Freude! Des Segens Schofer bist du, Got! Den herben giefst du ihre Meide, Und beinen Menschenkindern Neode. Der Wurm im Schub, die Naup am Blatt Witt durch bish lebensfred und fatt.

Und Leben firdmt mit beiner Sonne In jeben Salm, in jebe Bruft; Sie giet ben Blüthenthiftern Wonne, Und jebem Thiere Arieb gur Luft, Belebt burch ihren milben Graph, Kep'rt Sain und Film und Berg und Thal.

Anf unfre Saaten träuseit Segen, O Gott, mit jedem Worgenthau. Erfrisch durch deinen sansten Regen Lacht jugenblich die Blumenan. Dein Bach, der and dem Berge quilk, Erquiett ben Wandrer und das Wild.

Da fiehn die Zeugen beiner Milbe Stein ber Schöpfung heiligthum; Weit burch bie galbnen Korngesibe Cont himmelan bein Schöpferruhm; Und die Geschöpfe, satt burch bich, Freun beiner Watergatte sich.

Auch du frohlode, meine Seele! Sep Andacht, Inbrunft und Geschl! Kon beines Schöpfers Macht erzähle Entsäckt dein frommes Saitenspiel. Bom Aufgang bis jum Riedergang Erschalle, Gott, dein Lobgesang!

Nachfolge bes leibenben Jefu.

Derr, es gescheb' dein Wille! Gern duth' ich jeden Schmet3. Nut gied mir Muth und Stille Und Freudigfeit ins Spers. Las mich, wenn mir Versuchung brobt, Wie du, se willig seiden, So treu sepa bis in Lod.

Der Martern jebe fchwebte Ber beinem Angesicht; Doch beine Seele beite Bor ihrem Anblid nicht. Boll Kreubigfeit und Geiftestub Griebt bu bich vom Staube, Und eifft ben Keinden ju.

Dich ichredte das Gerimmel
Der Mördermaffen nicht.
In deinem Geift war himmel,
Und Muth im Angesicht.
Echon start auf dich ber geinde Schaar:
Doch du bietst beine Schade
Den Banden willis dar.

O mate' ich boch im Leiden Wie du, fo fanft und fill!
Dlitt' ich so mit Freuden,
Was Gott, mein Water, will!
Ich will mit Epfurcht und Bertraun,
Geduld von dir zu lernen,
Auf dich, Ertifer, fchann.

Siebst bu mir beinen Frieden, So sorect mich leine Roth Und feine Schmach hienieden, Wate auch der Martertob. Durch bich, herr, ibermind' ich weit; Denn beine Gnade tröftet Mit Muh und Seligfeit.

### Renjahrslied.

Dent offnet fic bie neue Bahn Auf meines Lebens Beife. Brob tret' ich meine Walffahrt an Nach frommer Pilger Weise. herr, mit Gebet und mit Gesang Beginn' ich muthig meinen Gang; Du wirft mich sicher leiten,

Mich schrede nicht ber Jufunst Nacht, Die meinen Weg umpblitet; Werr weiß, do inder burch beine Macht And Nachten Freude quillet? Stett faß ich deinen Nathischus nicht; Doch einst, vertiart in deinem Licht, Wert die ibn ganz verstehen.

Ranh ober eben fep mein Pfab, 3ch will ihn freudig geben. 3ch weiß, bein ewig weiser Nath hat ihn fur mich erseben. Was du verbangt, Gide ober Noth, Es sep auch Leben ober Tob, Muß mir jum Besten bienen.

Mein Biel fep nahe ober fern, Das foll mein herr nicht qualen; Dir, meiner Lebenstage herrn, Dir will ich es besehlen. In beiner hand fieht meine Beit; Laß mich bie Bahn zur Ewigkeit Rur seitg einst vollenden.

#### Jefus auf Golgatha.

Sieh Jesum Chriftum leiben! Bergiß ber Sinne Freuden, Bergiß ber Erbe Glud. Chrift, freue bich und bebe! Jum Glgatha erhebe, Jum Rreuze Jesu beinen Blid!

Ach fich, die Frevler haben 3hm hand und Auf durchgraben; Er fowebt am Marterpfal, Wie Waffer ausgeschättet, 3ft fein Sebein zerrattet, Und seine Seele voll von Quaal.

Rein Schmers erflick bie Eriebe Der Sauftmuth und ber Liebe In feiner eblen Bruft. Mit gottergebnem Sergen Errägt er Schmach und Schmerzen, Und wobljuthun ift feine Luft.

Im wilden Mordgetummel Blidt er empor jum himmel Mit Muth und Auveficht. Er fpricht mit fansten Mienen: Begieb, o Batter! ihnen; Bas, was sie thun, verftein sie nicht.

Es firomen Lafterungen Auf ihn von tausend Jungen; Er ift ber Sclaven Spott. Doch dulbend ruht fein Wille In sanftmuthvoller Stille, Und feine Juversicht ift Gott.

Doch in bem tiefften Leibe Erbellt ein Straft ber Freude Ihm feine Nacht ber Peint. Der Morber ihm gur Seite Snatt Troft; und er fpricht: heute Solft du im Parabiefe fevn.

Sein Ang', vom Kummer trübe, Schaut noch mit Hulb und Liebe Auf sie, die ihn gebar. Die Theure zu erquicken, Spricht er mit fanften Bliden: Sieh, Diefer fep, was ich dir war.

Ber tann fein Leiben faffen?

Er fintt in tiefre Qual. Drep lange, buntle Stunben Durchtampft er. Geiner Bunben Und feiner Angft ift feine 3abl.

Bermalmt find feine Arafte, Bertrodnet feine Safte; Um ibn ift Dobegraun. Ibm sittern feine Glieder; Matt fintt fein Antlih nieder, Bu fownad, aum Simmel aufaufdaun.

Doch nun hat er's vollenbet, Da Gott ben Tob ihm fenbet, Der ihn ber Angfe entreift. Der inn tommt ber Qualen Ende; Er ruft: In beine Habe Befehl ich, Bater, meinen Geift.

Laut rufet et's und schweiget, Erblaft, erfarrt, und neiget Sein Haupt jum herzen bin. Der Erbfreis wird erschüttert; Das Reich ber Solle sittert, Und Gottes Engel preifen ifin.

# Chriftoph Muguft Reichel.

Geb. 1718 b. 4. Jul, ju Grofreut dei Puimberg, Ceft 1774 b. 10. Feb. 25 und Verlege eine De festjelen. Der flegtjelen der Scheiden der

Glanbenstreue.

Dein , Bater , nein , ich weiche nicht! Benn auch bas Berg in Studen bricht,

So halt' ich mich an bein Erbarmen. Du fennst mein Leiben, meinen Schwerz, Und ich die dein gafrliche Anterberg; Richts reifet mich aus beinen Armen. Berbirgst du bich auch selbst vor mir, So bleib ich bennoch stets an bir.

Ich febe ichon bas Biel ber Beit, Den legten und ben battelen Etreit, Und auch ben legten meiner Zeinbe. Wer fochgte, ba mir bie Bache brobt? Bott, wer erbeumt ich meiner Rocht? Aur bu, ber beste meiner Freunde. Du forgs, bu wachft, und wirfs in mir; Und barum blieb ich stets an bir.

Nichts rauber nir mein Lindereroch. Ben und bie Laft ben Glauben ichnodet, So faunft bu, herr! mich nicht verlaften. Auch ichnode. Linder liebest bu; Mich ichnode. Linder liebest bu; Mich ich ich u ihnen us, lind hälft fie auf der Kreuzesfraßen lind in dem ichversfren Prifiungsflaud Poch flets ber diener rechten Sand.

Seitdem ich in das Leben trat, haft du mich flets nach beinem Math Bollfommen gut und tru gleitet. Ich glant; boch fiel ich uie babin; Dein Licht hat sich in der von und Sinn Sered krafte und troslvoll ausgebreitet, Und beine Gnade rief mir zu: Beladver, fomm, sier findt du Ruh!

3ch fand sie; o wie wohl war mir Bon Kindheit auf, mein Herr, bep dir! Wie selhs das du mich geführet! Dein Wert, wie michtig war es doch! Benn mich das ausselsest Joch Gebrickt, so bab' ich doch gesplatet, Daß dein unendlich weiser Jack Mich auch im Arens geleitet hat.

Preis, herr, fen bir fur alles Rreus, Boburch bein Rath ber Gunben Reis

In mir gedämpft und überwunden! Dant sep die füt die Leidensnach, Borimen ich fiets eine Mach, Das Fleisch in treutigen, gefinden! Da Kuhm und Err beingt die mein Seift, Der ewig deine Gnade preist.

Es fommt das Ende meiner Bahn; Inn nimms du mich mit Gren an; Salletija fer der geinganen frey; Es gebet son den Banden frey; Es gebet sond der Sandro vorkey; Ich din 12mm Leben durchgedrungen. D Womet ewig heift mein Theil, Und nanassprechlich Erb und Seil;

# Johann Chriftoph Roft.

Sch. 173 b. 7. Ar. ju Leipija. Gest. 1708 als Oberfteuerferreitr ju Dred. tn. Aug vor feinem Wobe verferigte er zweg giift. Lieder, die beson der gebruckt erfosienen. [Sa mut ung geist ich der Lieder z. mit einer Worrede begleitet von Job. Georg Schellborn. Mammigen 1732. S. 69.]

# Bleben um Bulfe.

Errette mich, mein Gott, aus meiner Roth! Gabuf fich gur gu icher;
Die hoffnung flicht, mie bie Berzweifung broft!
Erbort mich Gott nicht mich?
Briffst mich Gott nicht mich?
McGott invo bleibst bu benn fo lange?
Trette mich!

Du. herr, allein, du 1998 mid aus der Rade; Ist warter der in die ist die. Bur Marter det mein Gert mid nicht gemacht; Ist die in im 1986 mid gemacht; Ind gleichwohl fint ich halfos nieder? Wellen ist gest mid herr in die die vereigen Du, herr, allein. 3ch bin es felbs, der mit ein Urtheil fallt, Das mich noch mehr erschreckt. Wer isch I Wer hat die Soft mit wohl vergallt, Die mit so bitter schmedt? Gott, deiner Gnade will iche fogen. hier will ich meinen Frind verflagen; — 3ch bin es felbs!

Mein Schmers, mein Eroft; Furcht und Bergweiffung

Mich freut bie Admmernis; Da meine Roth jum höchsten Gipfel fleigt, So hilft mein Gott gewiß! Er hat der Neue dies versprochen, lund haltt' ich auch noch mehr verbrochen! Mein Schmerz, mein Troft!

So merb' ich frob! mich ruhert ber Glaubenstug, Der mich mir mieber fehrlit. O glaubt' ich recht! o glaubt' ich doch genug! Sep du, herr, meine Kraft! Den Gelja muß meinen Geift vertreten, Und feliß in meinem Geift beten; So werb' ich frob!

## N. N.

Diefes lich fielt neht ein abern, in Geft und Ion unverfenntar ben meiniem Diefer verrächente wernter ohr voch gefungen über bes Water Unfer?) in dem Reuvermedetten und berbeffeten Wohl ber best fielen ab wie Reuvermedetten und berbeffeten Wohl fer von der fielen ab wie Remerinshaufen in S. G. 133. 3.5 die von dem Jerunusseher des Erfanss. her die Verrecke des geschrieben in Weigerinshaufen, oder vielfeidet von dem demand als Heipfredigen in Weigerinshaufen, oder vielfeidet von dem demand als Heipfredigen in Weigerinshaufen, nodersjene Gerensführen in Ion Franzisch leichen, nacherisen Gerensführen in Ion Franzisch in Verlagen in der Verlagen in d

#### Bleben um Erlenchtung.

Bon bir, mein Sott, fommt Licht und Leben, Der bn das Licht und Leben felber biff. Dich den noch Inffernis umgeben; Das Leben fehlt mir noch, das ans bir ift. Ech fent in mich ben Strahl ber Bahrheit ein; Belte mich, fo Leb ich bir allein.

Dein Wort jog aus ben Finsternissen Weit bervor. Du spracht; Rraft ber Sonnen Licht hervor. Du spracht; Rraft ber Sonnen Licht hervor. Und schwang sich schnell aus tiefer Nacht empor. herr! las bies Wort in mir auch maddi jem, Durchdring mein hers mit einem helten Schein,

Dich hat noch niemand je gefeben; Dein Sohn allein hab bich ber und verflate. Boch wie fann ich ibn recht verfleben, Benn nicht beim Geiff mich durch bas Mort belehrt? Drum fomm, o Geift! mit Machreitt und mit Licht, Erlenchte mich, und öffne mein Gestock.

Dann fann ich, herr, bich recht ertennen; Dann febe ich in beinem Licht bas Licht; Dann fann ich bich erft Abere nemen, Wenn mir bein Geist ber Linbschaft Wecht guspricht; Dann wird mir erft die hohe Weichheit flar, De vor ber Welt im Gobn vererbiete war.

So leite mid in beiner Wahrheit und burch Nacht; Begleite flets bein Wort mit Alarheit, Bewaffne es mit beines Donners Macht, Demit erfdrectt ber Sünber um sich feby, Und ju hir flich, und bich um Gnad anfleb.

tlub wenn er mit verwundtem Herzen Im Snade steht, und sich beisen kann: So sindre die ihm seine Schmerzen Durchs Ennden: Wein Sohn hat gung gethan. Antecke ihm sein Heil im Jesin Wurt; Dies teinigt ihm, und giebt ihm Kres und Much. Lag mich die Gnade flets verebren, Daß du bein Wort mir baft geoffenbart. 28g mich es nie mit Kaltfinn boren; Denn felig ift, ber es getreu bewahrt. Es fem mir flets bie Rogel, mienter Pflicht; So wande ich vor beinem Angesicht.

# Johann Samuel Diterich.

Geb. 1721 b. 15. Dec. ju Berlin. Geft. 1797 b. 14. Jan. ebenbafeibft als erfter Prediger an ber Marientirche und Oberconfiftorialrath. Bon ben im Barbenbergifden Lieberregifter ibm jugefdriebenen 204 Gefängen, unter melden bie in bem Gefangb. fur bie bauel. Unbacht befindlichen noch nicht mitgesablt find, ift, nach Abjug ber veranberten alten, ber überarbeiteten und parobirten, gewiß nicht ber vierte Theil ale ibm gang angeborig ju betrachten. [Dir. 1-4. Lieber fur ben öffentlichen Gottes. Dien ft. Berl. 1765. G. 19. 83. 145. (Die lette Str. ift aus einem . Liebe von Abasverus Britfc, Anthol. B. III. G. 186. entlebnt.) 220. jum Theil mit ben fpater von D. gemachten Abanderungen. - Dr. 5. Befangbud gum gottesbienfliden Gebraud in ben Ron. Breuft, Landen. Berl. 1780. G. 692, (ift eine neue Bearbeitung bes Diterich'ichen Liedes in ber vorbergebenben Cammlung : Gott, beine Gnab' ift unfer Leben.) - Dr. 6-9. Gefangbuch für bie baueliche Mn: Dacht. Berausg. von 3. G. D. Berl. 1787. G. 2. 53. 75. (3. 3. Roppe ift ficher nicht Berf.) 86. mit Beglaff, einer Str., Die, wie ber gange Gefang, fart an bas Ramferiche Lieb, oben G. 80. erinnert. Ute brigens gift von Diefen letteren Liebern D.'s Infonderheit Die ben ben Sturmifchen G. 95 am Enbe gemachte Bemerfung.]

### Gottes Liebe.

Und ewig ju beglüden, Erfoufft bu nne und eine Weit, Die bier son jum Entjuden So viele Bunder in fic bilt. Roch großer Gate Proben jum fan jum entgeben, der Angelen, Der Bonne Barreland. Dahin und ju ertbeden, Der bulbreich selbst sie ber berat, Der bulbreich selbst sie ber Brund girt den geben berat, Der bulbreich selbst sie ber Brund girt und Berferne gab.

Wie groß ist deine Anabel Mer if the erich an Suld, als du? And, als du? And, als du? And, als den Suld, als den Suld. And den Suld, als den S

Mit jebem neuen Worgen 3ft immer beine Gate neu; Seibft unstern Bunch und Sorgen Kommft du juvor mit Latertren. Du weift, was uns gestädt; luch was vier nichtig dabet, Werfagft du, Gott, uns nicht. Wie find boch unfer Lage Bon beimen Wohlfam voll! Seibf ihre Laft un ffran Wohl.

Ber follte bich nicht lieben ? Du haft und ja guerft geliebt, Und bift ftete treu geblieben, Bie viel wir wiber bich verubt. Mit Gnade und su fegnen, 3 fe voig deine Auf; wis deine Auf; wit Dant die ju begegnen, Sep flets anch unter Auf! 3u obren deinen Willen und felbf jum Side no hoeit, 3hu freudig zu erfallen, Sen unter delte die deit det deine Weiter werden.

Wer hier auf feinen Wegen Dein Wort vor Augen bat und halt, Den scheft du jum Segen Schon hier, noch mehr in jener Welt. De bertlichken Sewina, libe fabe alle Seden Den bertlichken Sewina, libe faber ih fon ju Freuden, Die ewig wöhren, hin. Die groß ist deine Gate! Wich ihrer stete ju freun. 2af, Gott, auch mein Semulthe Woll Liebe ju bir fenn.

#### Dfterlieb.

Bringt Preis und Rubm bem heisand dar l Arobioct ibm, alle grommen I er, der für uns gebbte mar, 3f dem Gericht enkrommen. Ger gelebt, derr Zefu Ehrift, Daß den für uns gestorten bist. Und siegerich auferpahaben. Judienjad.

Dein Leben in ber Mojefiat Beseigigt unsern Glauben. Ber taun, ba bich bein Gott erhöht, Den großen Aroff und ranben, Daß du von der Schube Macht Bestepung haft and Licht gebracht, Den himmel uns gedfinet? hallelnjah.

Gott felbft, ber bich bem Grab entruct, hat bem, mas bu gelehret, Der Mahrheit Siegel ansgebruct, Und bich als Sohn geehret. Deines Opfers boben Werth hat er aufs berrlichfte bewährt, Da er bich auferwertet. Sallelujah.

Erfandner, ich froslocke die; Mein ist dein Sieg und Leben. Du lehft und herricheft, um auch mir Dein ewiges heil ju geben, Meiner Seie Eroft zu feben, Jur Lugund Araft mir zu verleihn, Lud mich zu Gott zu stören. Salleigah,

Mein Herr, mein Gott, bif mir bagu! Befrepe nich von Salvben; Les mid für meine Seele Anh In Frieden mir Gott finden! Pfange deinen Sinn in mir, Damit ich, Gott ergeben, hier Alf beim Erichter wandle. Sallelniab.

Dein in bas Reich; bein ift die Macht, Berforbne ju erweden.
On ruffe einst, und ber Griber Nacht Bird Cobe nicht mehr beden.
Wie den ausgeftanden bist,
So werd auch ich, herr Jesn Ehris!
Ourch bich einst auferieben. Salleiujab.

D las mich, weil ich hier noch bin, Im Glauben an bich mandeln, Und jederzeit nach beinem Ginn Rechtschaffen senn und handeln; Daß ich, wenn ich auferfied, Und bich, des Kodes Gieger, seh, Richt angkroll vor dir bebe. Sallelnigh.

We du, herr, bift, ba foll auch einst Dein Janger mit bir feben; Du wirft ibn, wenn du nun erscheinst, 3n beiner Frend' erheben. 246 bies auch mein Erbibeil sepn; So werb ich beim mich ewig freun, Du Tobeschberminder! Jullelnjah.

Die funftige Berrlichfeit.

Bas find bie Freuben biefer Beit.

herr, gegen jene Dertlichteit, Die bott ber bir ju finden? Die flifft und bier auf Erden zwar Biel Bunder beiner Gite dar Aum fehllichen Empfinden. Doch bier find wir Bep ben Fenden noch mit Leiben flets umgeben; Dort nur ist vollfommmes Leben,

Rein Tob ift ba mehr und fein Grab; Dort misseh du bie Erbeinen ab Bon beiner Kinder Bangen. Da ift fein Leid mehr, fein Geschrey; Denn du, o herr, machh alles nen, Das Alle ift vergangen. hinfort sind boer Kir Gerechte, deine Anechte, feine Plagen Mehr zur Präfung au ertragen.

In beinem bobern Geiligthum Cricalite beines Namens Stuhm Bon lauter froben Jungen. Da ftrahlt bie Jerriidseit bes Herrn; Da fchaut ma sie nicht mehr von sern; Da wirb sie nen besingen. Hete, ichneller, Eder, hienelben, ohn" Ermidden febn wir broben, Gott, wie doch du big in soben.

Mit nener Inbrunft lieben mir Dich, Bater, bann, und bienen bir

Mit frohidem Gemathe. Richts fatt ben Frieben unfere Bruf, Und unfre taufenbfache Luft An beiner großen Gate. Kein Nieb, fein Streit Jemmt bie Triebe eriner Liebe unter Gerlen, Die bann weiter nicht mehr fehlen.

Gott, melde Schaar ist bort vereint!
Die Frommen, die ich sier beweint,
Die find to broben wieder.
Dort fammelt beine Naterhand
Dort fammelt beine Naterhand
herr, alle beine Glieber.
Ewig werd ich, felbf mit Engeln Freundschaft pflegen;
Dein Umman voller Secon!

Wo it mein Freund, bes Schoffen Sohn, Der mid geifeb? Wo glang fein Thron? In jenen Simmelsbben. Der bu ber Deinen Women bift, Did met bis bei, herr Jesu Gbrist, Mit um Entylaten seben. Dann wirt, mein Sirt, was der bis bei, berr Jesu Gbrist, Mit um Entylaten seben. Dann wirt, mein Sirt, Mithe mid fonnen von bir trennen; ohn Ausbern ich den phi tenn, bid often.

Wie herrlich ist die neue Welt, Die Gort den Frommen vorbechtet Rein Nenich fann sie erwerben: O Bein, herr der herreicher! Du bach die Golfter and mit bereit't; hilf sie mir anch ererben! Lag mich effen, und nich Leben hier schören, Danach streben, und nich Leben bier se führen, Das ich der fann trinmvöten!

Sorge für die Seele. Nach meiner Seelen Seligfeit Lag, herr, mich eifrig ringen.

Sollt' ich bie furge Gnabengeit In Sicherheit verbringen ? Wie ward' ich einft vor bir bestehn? Wer in bein Reich municht einzugebn, Muß reines herzens werben.

Erft an bein Schlif ber Lebensbahn Mis seine Sinden seben, Ind, wenn man nicht mehr sind'zen fann, Gett um Erbermung seben nicht, Das ist der Weg jum Leben nicht, Den uns, o Gott, bein Unterricht In beinem Bort bezichnet.

Du rufft uns hier jur heiligung; Drum laß auch bier auf Erben Des Geiftes mabre Befferung Mein hauptgeschafte werben. herr, fidele mir baju ben Erieb; Richt bevon abzumenden.

Gewönn' ich auch die gange Welt Mit allen ihren Freuden, tind follte das, mas dir gefällt, O Gott, darüber meiden: Was dulfe mirs? Ann auch die Welt Mit allem, was sie in sich halt, Nite deine Gnad' erfeben?

Was führt mich sur Jufriedenheit Schon hier in diesem Leben? Bas fann mir Teoft und Frendigseit In Noth, im Tode geben? Richt Mentidengunß, nicht irbisch Sida; Run Gottes Gnade, und ein Blist Auf jenes Zebenk Frenden.

Nach biefem Aleinob, Here, las mich Bor allen Dingen trachten, Und, was mir deran hinderlich, Mit eblem Muth verachten. Daß ich auf deinem Wogen geh, Und im Gericht bereins bested, Sep meine größte Sorge! Doch was bermag ich, wenn bu nicht Bor Tedgbeit mich beschäufest, Ind mich jur Exen in bieser Pflicht Mit Kraften unterstübest? O fatte mich, mein Gott, baju; So find ich dier ichon wahre Rub, ilmd bort bas ewige Leben.

Das Gluck bes Begnabigten.
D wich ein Eroft für meine Geele,
Daß, Gott, bep die Wergebung 1ft,
land baß du, wenn ich Schnacher feigle,
Mit nicht ein ftruger Richter bift 1
Wie tonnt' ich fongt vor dir bestehn,
lud ber verbienten Straf' enteen ?

Ja, beine Gnab' ift für mich Leben; Ans ihr fliest Seil und Less mir ju. Wet if jum Schonen und Vergeben, D Water, williger als dn? Du, ben unr unser Wohl erfreut, Erziak nu gern Barmbergigfeit.

Mit Zuversicht barauf ju hoffen, heißt und, gefandt von die, bein Sohn. Durch ibn steht und der Santitt offen Bu beinem en'gen Gnabenthron, Wean wir und redlich nur bemidhn, Der Sanbe fondben Dient ju fliebn.

Mohl mir, wenn beine Gnad' und Arene Mein hert ju beiner Liebe rührt, Mich über mein Bergefen zur Kene, Jur Sorgfalt in der Befrung fibrt! Dann find' ich auch in beiner hulb Sewiß Bergeihung meiner Schuld.

Und o wie wohl ift meiner Seele, Menu ibr bein Friede nicht gebricht! Db bann auch duffres Gind mir feble, So fehlt mir mabre Rub boch nicht; Und bie ift mehr als alles werth, Was fonft die Wellt für Glud erflatt.

Dann bin ich frob und gutes Muthes Bep jeber Jurcht, in jebem Leib; Dann boff ich von bir lanter Gutes Jur meine Zeit und Emigfeit. Des Himmels Borfcmac bab ich bier, hab ich nur Frieden, Gott, mit bir,

Sieb, baß ich bieß zu herzen fasse, Und mich zum Fleiß ber Heiligung Durch beine Gnade leiten lasse, So sehlt mir nie Beruhigung; Und trofiest du mein herz, o Gott, So balt ich treulich dein Gebot.

Dann fomm id auch jum innern Frieden, Dan nie ein Kehltritt unterbricht, Und freie mehr noch als hienieben Nich in des bebern Lebens Licht Des großen Glücks, im Herzen ein Und dir, Gott, angenehm zu fepn.

Ermunterung jum Lobe Gottes.

Dings beinem Gott, bem Größten, Dem Beifeffen und Allerbefen, Will Fruben, Geele, Preis und Dant! Geine Majefal und Gnabe, Bomit er auf bed Lebens Pfabe Dich führt, fer täglich bein Gesang! Ge forberts ber Beruf, Daju fein Arm bich (duf! Geiner Aufsigen Golff bu bich freun, ibm gan; bich weich, Und Derroß feines Mulmes fewn.

Was im himmel und auf Erden Rur je fein Ullmachtswor beig werden, Bertündigt feine Herzlückeit. Ihm, ihm jandem Engelchörg; Und dus, du wärest ihm jur Edre, Richt auch zu seinem Preis bereit? Auch die gad eine Spand Enpfindung und Verstand, gn erfennen, Bie groß er ift, er, beg bu bift, Und ber voll Guld bein nie vergift.

Schäfe diese deine Wabe.

Und aft es nie für eine Wube,
kobsingend Gottes die ju frum.
Schigfeit iss, ihn zu loben;
Wie mird der Geist daburd erhoben!
Und weich ein Alle is daber sien!
In verand schment er chon
Der Frommen tant'isen Löhn,
Simmelsfreuben.
Erbeitert sieh fich se Gemüth,
Und Summer, der ihn nagte, sieh!

Immer inniger und fester Dirt er mit bir, bu Allerbester, Durch beines Namens Preis verein; Able fich immer webr getrieben, Able fich miner webr getrieben, Able fichen Stater, feinen Arcund. Bie wächst him de ber Muth, Beit wächst him de ber Muth, Krob zu hoffen, Was der bie geit und Ewigkeit Dom nigt und fichern Erop verleicht!

Soll' ich benn nicht gern bich preifen. ünd der, den Zanet erweien, Der deiner Watertreu gehöhet? Calajch mill ich ir lossingen, Und mich im Geiste zu der fehren, Und mich im Geiste zu der fehren, Da liegen dann vor mir Mort Duellen noch, als dier, Jamer offen, Auf ewis dein mich zu erfreun, Und beines Preifes voll zu (von.

Preis ber gottlichen Gute. Preis ihm, bem Muregierer, Dem Gott, ber, mas nur lebt, erhalt; Dem guten, trenen gibrer Aus biefer ju ber beffern Welt! Bon Ambeginn bis heute Bar er allgnddig, treu, Sing gern an unstere Seite, Staub uns allmächtig bep; Sah stets uns Wood bie Kille, Und Leben und Gedeihn. Und segnen ist sein Wille; D laft uns bantbar (son!

Bu feiner Menschen Wonne hat er die Wett fo schon gemacht, tind vor dem Strahl der Sonne Das Ange, dem sie fiedlt, gedacht, Ant feiner Menschen Leden Erigsi iches Konsisch auf i Sonnt sich der Sonnisch auf i Sonnt sich der Sonnisch auf i Sonnt sich der Sonnisch auf i Beginnt der Seiten Bolle, Strimm miller Regnguis, Kommt Donner zu dem Bolle, Der Sogen benn muß,

Loblings bet herren Mannen, 20hlingt bem Herren gebauen, Denn er iff ewig unier Gott. Denn er iff ewig unier Gott. Bon seinem Wolf im Stanbe Height er nur Anverschöt; Mur dag eich eight und glanbe, Mur dont; mehr will er nicht. Mur der eine verlassen; Mur Atteinmuth, sgate und Spott. O might' es jeder sfiffen: Ein Atter iff und Got!!

Jefus, bas Licht ber Welt.

Auf Erben Mahrheit auszubreiten, Die Wahrheit, die vom himmel fammt, lud, uns zum ewigen Side zu leiten, Das herz zur Gottes Lieb' entflammt: Dazu erichieuft du, Jelu, bier. Don Gott sefandt, zum heil auch mir. Dies war bas tägliche Gefchafte, Darin bein Gelft Bergnugen fand. Bie dmig baft bu geit und Rrafte; Befeit von Liebe, angewandt, Durch beiner Lebren hellen Schein Der Menichenfelen Licht zu feyn !

3hr Licht, ben Weg ju Gottes Gnabe lub ihrem Seil recht einzuschn; 3hr Licht, auf biefem leigen Pfeles Mit ficherm Schritt einherzugehn; 3hr Licht, mit freibigem Vertraun Bis in die Ewiglette ju Geann!

Und um der Welt dies Licht zu werden, Wie willig übernahms du nicht Much selbs die größenen Beschwerden! Und dracke die gleich ihr Gewicht, So trugst du doch voll Gut und Hulb. Die gern mit binmilischer Gebuld.

Was tonnte beinen Eifer fibren, Das Glut, bas Gott uns jugedacht, Den Weg, der dabin fahrt, an lebren? Du fürchtetst teines Menichen Macht. Kein Unbaut, ben bein Wolf dir gab, Dielt bid von bielem Eifer ab.

Wo war wohl in Juddens Brangen Ein Ort, ben nicht bein Inf betrat? Wo fabe man bein Licht nicht gläugen, lub in bem Licht nicht Gottes Rath? herr, beiner Wahrbeit beller Glang Erfällte bein Judda gang.

Auch bis zu nus ift er gebrungen; Duft voch jest bas Licht ber Welt. Auf ewig fep bir Lob gefungen, Dir, ber bas Dunkel aufgebellt, Das einst auf ganzen Wöltern lag. Die Racht entfoh; es kam ber Tag.

Bir feben nun in größrer Alarheit, Als es vor dir die Boller fabn, Erlenchtet nur burch beine Dahrheit, Bur Seligkeit die ficbre Bahn. Der bu and une jum Licht ericbienft, Bie groß ift um une bein Berbienft !

gutmahr, noch immer ift bas Leben, Das bu auf Erben haft geführt, Ein Segen, ben uns Gott gegeben, Dafür ibm ewger Danf gebihrt; Ein Segen, beffen auch mein Geift Sich freut, und bich, Ertöfer, preift.

Ja, Preis fer bir, bu befter Lebrer, Auch mir jum Seil von Gott gefandt! D witbe jeber bein Berehrer, Der beinen Werth noch nicht erfannt! Gieb, daß ich beiner Wahrheit treu, Und ewig burch sie felig fep.

#### Baffionelieb.

Du, bessen herz voll Liebe Sich bis zum Tod und Brad Aus mitschebvollem Triebe Bu unfrer Gettung gab! Mc, unter welchen Plagen Schloß, Jesu, sich dein Lans! Mit Littern und mit Zagen Stiegst du zum Delberg aus.

Sier fahft du schon von weiten Dein Areus auf Golgatha; Sabst die Den Graufanteiten Ergrimmter hafter nach; Sahft beine Grabesbible, Und fühltest Tobesnoth. Betrübt war beine Seele, Vertübt bis an den Tod.

Gott, melde Angsgafthle Ergetifen da bein Hers! Im nagenden Gewühle Von Bangigfeit und Schmerz Lagif du vor Gott im Staube, Mit Todesschweis bebeckt. Wie fampfte da bein Glaube, Von banger Furcht geschreckt! Mus dich, der Menichen Befter, Dang dungt auf Angst beruit, Und doch hing niemand fester An feinem Gott, als du. Solle' ich der Seich nicht trinten, Den mir mein Water reicht? Dies lies dein heren nicht finden, Water gleich for tief gebengt,

Nach feinem Rath ju leiden, Michf du bennoch bereit; Begabst dich aller Frenden, Und gingst mit Willigsteit Der frechen Schaue entgegen, Die blutbegierig kam, Dir Bande anzulegen, Und die gesongen nachm.

Mit mas für Geiftesfille Rrugst du das Ungemach, Das aus der Bosheit Hille Gehauft nun auf dich brach! Du scheutest feine Schmetzen, Die dir ihr Grimm gedroht; Au schwer war beinem herzen Erfist nicht der Krengektob.

Der Menicen heil ju forbern, Sabft bu mit fanftem Sinn Dich willig beinen Mobern Und biren Martern bin, ilm bich wer alles frübe; Doch du bliebst eutgevoll. Do fart nar beine Liebe Ju und und und unterm Wohl!

D greund ber Menichenfinder, Den nun fein Leid mehr beidet, Wie boch haft bu und Sauber Durch beinen Tob begildt! Durch ibn if und bemdret Des Waters Gnabenrath, Den und beim Mund ertiaret Und fest versichert hat. Mie viel find wir dir ichuldig, Daß dir die ichwere Laft Des Arcuitzie of geduldig Kir uns getragen baft! Dich wollen wir erheben, Go viel die Schwachheit fann, Und dir zur Ehre leben; Nimm unfer Opfer an!

## M. David Bruhn.

Ses. 1272 b. 30. Sept. ju Mentel. Orft, 1782 b. 27. April ju Bertin ods poepter Berdjoger und twe Mercheiffen. Sie Geffange ben ihm feben in ben Liebern für ben öffentt. Gotte üblen ft. Bert. 1785. Gweunter ber folgende G. 39. Jud im Bert. Gefangsüde 1780. (Sum Toit mit ben von 35. deyn wiederholten Mobruske im dieffen Geb. 36.
machten Merchefungen.)

Rieben um ben Beift Gottes.

Der bu uns als Water liebef, Treuer Gott, und beinen Geift Denen, die dich bitten, glebest, Ja uns um ihn bitten heißis, Demutschoof sie bie vor der: Water! send in auch zu mit, Daß er meinen Geift erneur, Und ihn dir zum Tempel weiße.

Ohne ibn fehlt meinem Wiffen Leben, Kraft und Kruchtbarfeit; Und mein Jerz bleibt die entriffen Und bem Dienf der Welt geweith, Benn er nicht durch feine Kraft Die Gefinnung in mir schaft, Daß ich die mich gans ergebe lud vo beiner Spre febe.

Auch bich tann ich nicht ertennen, Jefu, noch mit doter Treu Meinen Gott und herrn bich nennen, Stehet mir bein Geift nicht bev. Drum fo lag ihn fraftiglich In mir wirlen, bag ich bich Glaubenevoll ale Mittler ehre, Und auf beine Stimme hore,

Ewige Quelle mahrer Giter, Hochgelobter Gottesgrift, Der du menschliche Gemathet Besserft und mit Erost erfreust! Rach bit, Apre. verlangt auch mich! Jak ergebe mich an bich. Mache mich ju Gottes Preise Feilig und jum himmel weise.

Aufe mich mit heitzen Trieben, Daß ich Gott, mein höchste Sut, Ueber alles möge lieben, Daß ich mit getroften Muth Seiner Wactroulb mich freu, Und mit wahrer Kindestreu Etets vor seinen Augen wandle, Und rechtschen bent und handle.

Seift bes Friedens nab der Liebel Bilbe mich nach beinem Sinn, Das ich Liebe und Sanftmuth übe, Und mirs rechne gum Gerolun, Benn ich je ein Friedensband Rnüpfen fann, wenn meine hand Bur Erfeichtrung der Beschwerden Ann dem Roden misstell werden.

Achte mich, mich felber tennen, Die verborgnen Fehler fehn, Sie voll Demuth Gott bekennen, tind ihn um Vergedung fiedn; Mache edglich Ernst und Tren, Sie zu bestern, in mir neu. 38 m. heiligungsgefchafte Gied mir immer neue Arafte.

Benn ber Anblid meiner Sunden Mein Gewiffen niederschlägt; Benn fich in mir Zweifel finden, Die mein herz mit Zittern begt; Benn mein Ang' in Notben weint, Und Gott nicht zu horen scheint: D bann laß es meiner Geelen Nicht an Troft und Starkung fehlen

Mas sich Gutes in mir findet, 3ft dein Gnadenmerf in mir; Selbit den Trieb bast du entzindet, Daß mich, herr, verfangt nach dir. Die sied durch dein Wolt Deine Gnadenwirtung sort, Wis sie durch ein gleig Ende herrtich sied am mir vollende.

## Ernft Samuel Jacob Borchward.

Bes. 1717 (ober 1716) ben 27. Freir, in Berlin. Beft. 1776 b. 10. Jul. 468 b. preuß. "Beftath und Unipod-Begerutbifder Refibent beftile. Beft. won brey geift. Liebern. [Eicher für b. 6] frient. [Bette ebb en 3. Berl. 1705. O. 236. mit Wegl. einer, auch im Berl. Ge. 1780 ausgefass finnen, Etropel.

Eroft benm Wechfel bes Irbifchen.

Bas ift mein Leben auf ber Erbe? Ein Bechfel ift's von Luft und Leib. hier fort oft flurub und Beichwerbe Die sauftette Zufriedenheit; hier wohn ich noch in einer Belt, Die fein vollfommmes Glud entbalt.

Weg foll ich mich, o Herr, benn troffen? Aur beiner Hulb. Du bift mein heil, Und bleibe, wenn auch die Noth am größten, Doch meines hersens Troft und Theil; Du fehft, nach beiner Bactreu, Mir feets mir Rath und Sulfe ben.

Du ftarift mir unter aller Plage, D Gott, auf mein Gebet ben Muth, Daß ich gelaffen fie ertrage, Und machft gulent doch alles gut. Auf Knmmer folgt gufriedner Dant, Auf Rlagen frober Lobgefang.

In ungeftorten Sicherheiten Schieft fich gewiß tein Prafingeftand. Bie wurde, bracht und nicht ju Zeiten Ein Leiben, unfre Treu erfannt? Bollommun Dund bicherbeit 3f nur ein Glich ber Chojafeit.

Bas bift bu benn, o meine Seele, 3u beiner North fo fummervoll? Burtraue Gott! Nur ibn erwöhle 3n beinem Troft; er schutz bein Wohl. Cinft bantft bu ihm nach der Gefabr, Das er beine Bott und better war.

Er wird es fevn; ruf in Gefahten 3hn als ben einigen Heffer an. Er weiß dich mächtig zu bewahren; Und da, wo niemand belfen tann, gehte ihm die Kraft zu belfen nicht. Dies flätte beine Zwerficht!

Befiehl ihm alle beine Bege, ; Ilub hoffe auf ihn allegeit. Und auf bem allerranften Stege Dent frob an jene Ewigleit. Da wirft bu frey von aller Pein, Gang felig, gang gufrieben fepn.

So las mid, Gott, ftete babin ichauen, . Und bann mit fartem Muth auf bich Much in ber größten Porth vertrauen! Du bif bep mir; bas flatte mich. Ber deffen flets versichert ift, Der lebt und firbt getroft als Christ.

## Johann Samuel Pagte.

Geb. 127 b. 94. Oct, ju Gelom bei Frantfuit a. b. Ober. Geb. 127 b. ber 145. Det, au Mospektury ab I hopker an. b. b. Gefliftene. II horse ben 1.6. Det, au Mospektury ab I hopker an. be. Geffliftene. II horse ben. Lieberregister werden ism 22 r.i. Lieber juggfarieben, die griffetne beitigt in ber von ism unter d. Lielt 2 per Geit- formulegagebenn gleichtig facht? Gesch. [376. 1. Der G feel. 2 munter Ebeid (gennbert u. driet est Grind, d. g. 2. m. 1783.) Rome Mung Gesch. 2 m. griften füg Gegeb. 3. m. 1783. (1900 Man Mung Gegeb. 3. M. Woogbeb. u. Erip. 1780. C. 73.

### Eraebuna.

Der du das Loos von meinen Tagen Und meines Lebens Glide und Plagen Mit Gut' und Betsbeit mir bestimmt, Dir, Gott, bant ich mit frobem Hersen, Das seine Freuden, seine Schwetzen Glich gern aus beinen Sanben nimmt,

Du baft im Lauf von meinem Leben Metr Gute, als ich verbient, beschen, Metr Gute, als ich verbient, beschert. Muß ich ben Abend lang auch weinen, Läßig bu mir boch bie Sonne icheinen. Benn kaum ber Mrzaen wiederfehrt.

Soll ich nach beinem Bohlgefallen Durch mander Preliung Enge wallen, Die Fleisch und Blut mir fewerer macht, So barf mein hers boch nicht versagen; Ich weiß, bu bis ber meinen Plagen Stets auf mein wahres Bools beacht.

Selbst aus bes Lebens Bitterkeiten, Und deafigt bu mein Glad mir gu bereiten, Und iconfig aus Finifernissen zielt. Du bahnft vor mir die rauben Stege, Und leiteft mich auf meinem Wegt, Wenn Licht und Lettung mir gebricht.

Drum foll vor bir mein Ser; sich stillen; 3ch weiß, das obne beinen Willen Kein Saar von meinem Saupte fällt. Auf bich allein tann ich vertrauen, Und meiner Jufunft Josfinung bauen In einer unbeständigen Welt.

Ja, hert, es fev mein fünftig teben Gans beiner Leitung übergeben, Dis diefes Köbpere Bau serbrich. Ob Berge fallen, hügel weichen, Und Welten fic um Umsurz, neigen, So weicht boch deine Gnade nicht.

#### Morgengefang.

Lobt ben herrn! die Morgensonne Bedt bie glur aus ihrer Ruh; Und ber gangen Schopfung Bonne Stromt verfungt uns wieder gu!

Lobt den herrn! In fruben Duften Lobet ihn ber Blumen Flor; Auf ben Wipfeln, in ben Luften Singet ihm ber Bogel Chor!

Lobt ben herrn! Aus feiner Soble Brullt bas Wild ihm feinen Dant; D vor allen, meine Geele, Ton' ihm fruh bein Lobgefang!

#### Mifolas Dietrich Giefete.

Geb. 1731 d. 2. Chr. 1 Can in Wiederungern; aber nach bem in i, frügelt gefinder einfelem Onde, Lüters der eignieß Edd gebe ich jamburg expoen. Ech. 1736 d. 23. Jehr. als Guprintenkent ich in Jamburg expoen. Ech. 1736 d. 23. Jehr. als Guprintenkent u. Genfherialeffre in Genherbeuffen. Merh berieg gillt. idere, Ge-Gerrn N. D. E. Goetifch Werte, berausges, von Eerl Eriftian Edirtner. Braunffon. 1737. E. von

lleber bas Leiden Jefu am Delberge.

Dich sing ich, Jesu, und die Nacht, Die an des Oriecces Jaken Du, Gottverschner, durchgervacht, Jair meine Schuld zu büßen! Die bängke Nacht, ohn alles Licht, Boll Schredur-Gottek, voll Gericht Des eisernben Jehovah! Du, Mittler, eitterft; beinen Geift ilmfangen Tobeschmerzen.
Du 189ft; und beine Alag' entreift Sich bem getrochnen Sergen.
Der Ew'ge ruft vor feinen Thron Dich, unfern Butgen, feinen Sohn, Als Sinder bich ju richen.

Da ift, anftatt ber Naterhuld, Rur Jorn in feinen Bliden; Da wirft er auf bid unfre Shuld; Sie brudt, wie Melten bruden! Da frimmuß bu vor bem Bater bich: 3ft möglich, Bater, fo laß mich Nur biefen Kelch nicht trinken!

Gebeut ber Stunde, bag ver mir Rur sie vorüber gebe!
Doch nicht, was ich will; was von bir Beichoffen ift, geschehe!
Die Stimme beines Wetens fleigt zu Gott hinauf; Gott aber ichwelgt, Ind läfe ben Refch bie frinden.

Amer fucht bu Rube nach bem Streit Im Anblick beiner Brüber; Doch briden Schlaf und Tenurigfeit 3br mibes Auge nieber. Mit unfere Canben Schuld und Pein Stehft bu belaftet und allein, Und big noch im Gerichte.

Du wirst bid nieber in ben Stanb, Den Jornsleh wegsubeten. Gett siebt hinab in beinen Staub, Und life umsonft bid beten. Du siedt bev deien Jagern Ruh', — Der Schlaf schiegt noch ibr Aug', und bu, Du bis noch im Berichet.

Doch als jum brittenmal vor Gott Dein Leib gur Erbe fintet, Und bir vom herrn, Gott Bebaoth, Sein Schwerdt entflammter blintet: Da ruft Gott feinem Engel: Geb, Und fidt in feinem tiefen Beb ... Den Dann, ber mich verfohnet.

Er geft. 3war fang er fonft am Thron Mit aller Gugel Scharen Dich, feinen Schöfter, Gatte Sobn, S Crb' und Menichen waren. Noch betet er bic an. Doch ach! Um unsertwillen Menich und fewach, Bedatsch in feiner Staftung.

Auf bich fallt grimmiger bas heer, Das gange heer ber Sinden. Der Jorn bes herre braufe um bich ber Ann flest bu banger, fabift bie Wurd Dos Tobes naber, und bein Bint Dinnt von bem beigen haupte.

Ihr Meniden, betet an! Det herr It belig und ein Nider; Sein gatmen trigt fein Endlicher! Erichtecht, und weint, Berbrecher! Und betet Jesum an! Er trug, Mis ihn des Eriferes Allmacht foling, An eurer Statt fein Jahren!

Preis, Befu, bir, und ew'ger Bant, Berisburt aler Sanber, Der fit und mit bem Tobe rang, Dir, holleniberwinder! Lag uns, burch bid im Glauben rein, uns bir, für uns Berburgter, weibn, Die leben, und bir sterber!

### Dr. Conrad Rlugfift.

Geb. 1715 b. 2. Gept. ju Bremen. Geft. 1787 b. 20. Jun. bofeibft ats Bafter ju St. Anfdatii. Einige Lieber von ihm fitben im Reuen Bremifden Pfalm. und Gefangbuch zt. Bremen 1767 (juerft 1766). worunter biefes G. 37.

#### Die Ewigfeit Gottes. .

Wer fann bich nach Warben neinen, Ober, wie du bist, erfennen? Gruger! Bad sis der Eraus, Der Verwefung leichter Kaub, Den Deine Danter au begreifen? Wo sich under Minuten bäusen, Jahre nicht in Jahre insten, Jahre nicht in Jahre insten, Gehmündlt umserm bieben Deuten,

Wie die Schatten, die auf Erden Bon der Nacht verichlungen werden, Wie das Gras, das bald verdorrt, So flichen unfre Tage fort. Aber du bist unvergänglich, Ewig größ und undabstänglich; Wie zu keiner Zeit entfanden, So auch immerfort vorbenden.

Deine Sand, die alles träget, Sat ber Erbe Grund geleget. Bate Die Brund peradt Bat und Prach Bart und in eine Macht. Du auch ander biefe Berte Deiner unermeffen Statet, Benn fie lang' genug gehalten, Daß fie wie ein Lud veraften.

Aber beine Schjefeiren Mindert fein Berfauf der Zeiten; Was du bift, bas warest bu, Und verbleibst es immerju, Muer Dings Selfis erhalter, Dhue Bechfel, Maaß und Alter; Deine Jahre und Gebanten Jahre mehre geit noch Schanfen.

Unfte schnellen Augenblide Laffen, was kaum war, surude; Was noch nicht war, solget brauf. In ber Tage stetem Lauf If bles hin, bies noch nicht fertig. Dit ist alles gegenwärtig, Michts gutunftig, nichts vergangen, Richts vorbep, nichts angefangen.

Hert, Bernnuft und Schift belehet Den, der sie ausmertsam böret, Das man dich so kennen muß. Doch des Denkens lieberdruß, Ein Bernsundern und ein Schämen, Ein demuthig weises Grämen Zeiget, wo wir weiter geben, Das wir weiter nichts versieben.

Lag neb benn nur findlich glauben, Bas fein Wiberipruch uns rauben Und fein Gott gernichten fann! Unfrer Schwachheit nimm bich an! Wille nur etheb! und fatt? und wieber, Dag wir (hon in flich'gen Jeiten Dir ein enig 20b bereiten

Laß die Heilgen, deine Ancote, lind nach ihren ihr Geichlechte Mis dein Wolf im Sezen fesn, Bis die Himmel untergebn! Dann so werden deine Frommen Acher zu dem Lichte fommen. Dann wirf du sie recht vertidern; lind ist Glidd wird ering möhren.

# Ludwig heinrich Frenherr Bachoff von Echt.

Geb. 1725 b. 20. Mar ju Gotha. Ceft. 1738 b. 26. Mon all t. bain.
Geb. Rath u. Rammerberr auf f. Gute Doblighen ohmmel Mittende.
Dad efthe bei fligenden Liebter foll er 1715 am Cherfreitager, wohrende inter Kransbeit, ju Negensburg, wo er dammé sils den Gefinderes, wohre freiter finden follower. Auf bei 1820 par 1820

Die letten Worte bes Eribfers.

Begleite mich, o Christ! Wir gehen 3mm schmerzenbollen Golgatha, tiller beffen stinderticken, Johan, Was in ein Engel iset, geschab, Study der Engel is Dete Det Bestenburgen Eribiers Werte, tub tuse Gott im Glauben au; Sie tomme bir den Troß im Zeben tlad einft dem Troß im Tode geben, Wenn die hier nicht mehr trößen kann, Wenn die hier nicht mehr trößen kann,

Schon zießt der Blutberg ich von weiten: Crichriet und zittre, frommes hers!
Sied deinen Wetter, sied ibn freiten, Und werde gang Gefähl, gang Commer!
hier bing, der Mörbern übergeben, Am högle Gottes Gobn, dein Leben; hier trug er unfere Sahnen Guldb; Empfand in jenen bangen Stunden, Was nie ein Sterblicher empfunden, Und brache uns wieder Gottes hulb.

Gebulbig bep ben größten Schmerten, Mimmt er fic feiner gende an; Gruft mit gente an; Gruft mit gente an; Gruft mit genten fersen: "Sie wiffen nicht, wos fie getben." Der göftliche, ber größte Beter gicke lieberich noch filt Miffelbäter, Wertzeuge feiner Pein und Schmach. D Menich, den Nach und Born verführen, Laf die fein helig Benfriel rüben, Laf die fein betig Benfriel rüben, lab bete bem Berfidere nem Berfidere nich beite Benfried.

Welch Begipiel findlich frommer Ariebe, Menter Leiden ohne Jahl Der herr dem Juhger (einer Liebe Die Wutter sierbend noch empfahl! 18ch! wird mein Mug einst um die Meinen In meiner leiten Stunde neinen, So foll dies Wort mir Torft verleihn. Der, all er ichen im Tod erkläßte, Die Seinen noch mit Lieb' umfäßte, Wird auch der Wienen Physer fepn. Frohloct, buffertige Werbreder! Ber glaubet, fommt nicht ins Gericht. Sobrt, mas ju bem gebeugten Schäder Der Mund ber Litche fierben bried, "Du wirft, for ruft er ihm entgegen, "Nach beute beines Glaubens wegen "Mich beute beines Glaubens wegen "Mit mit im Parabiefe feon."
D. hert! las an bes Tobet Pforte Einf biefe rroflebollen Worte Rind von in letzen Anunf erfrenn.

Wer kann bie boben Letben sassen, Als Zesies an bem Areuse rief:
"Mein Gott! wie hast du mich verlassen?"
Go tief war er gebeugt, so tief!
Um unstere Cabenden Last zu bifen,
hatt er vor Angt verlomachten mussen;
Doch Gott war seine Auserständen,
Wenn ich den Keich des Leibens trinke,
Die Seele sagt, und ich verstate,
Gott! so verlag auch du mich uich!

Bergehrt von einer Angk der Hölle,
Nach Schärung (chagen brifter er;
Nich duftet!" — Er, die Ledensquelle,
Des Himmels und der Erde Hert.
Des himmels und der Erde Hert.
Die die umgeden, um Erdarmen,
Die die umgeden, um Erdarmen,
Um Hilf und um Erquiedung an.
Umd sie sind sienes Leides Glieder;
Und was du Einem siener Brüder
Gebtan bach, das für dien geftan.

Mun enden fich die schweren Leiben; Der Seifand spricht; "Es ist vollbracht!" D Wort des Sieges! Wort der Freuber! Du nimms dem Tode schwe fiele Macht. Seit une! Were der ist vorleiter wogen, Ins., die Ericht in unt Wott gemacht. Get, das am Che meiner Tage Auch ich, o Sper! mit Freuden soge: Es ist vollbracht! Es ist vollbracht! Das lette Wort ams beinem Munde, Eribfer! foll auch meines fennag es in meiner Abebfnube Wir Munty und Juversicht verteibn! Du ruffet: "Mater! ind befehbt "In beine Schube meine Sette, "Die allen Wenischen zeit erwarb." — Run mar das große Wert vollendet; Bogu ber Water ihn gestudet; Da nein! er fant fein Saupe, und fach.

Benein' ihn fromm mit füllen Zöhren,
Depijel du haß ihn Kerben febn.
Bald wirft du mit der Engel Ghören
Kröhlodend feinen Nuhm erböhn.
Den beine Senfer jeht beflägen,
Der wird als Hell nach bereen Tagen
Bom Bende flegteich auftrüchu;
Den wirf du bort der netwieren,
Den mirt du bort der den Bertfätten
Ban Wechen feines Waterfe (dun.

### Gelaffenheit im Leiden.

D Shrift! in diesen Leibenstagen, Wo jeber Morgen Plagen braut, Bemafine bich, sie zu ertragen, Mit Sanstmuth und Gelassenheit, Und zeige, das allein der Christ Der wedre helb und Sieger ift.

Das furze Leben bier auf Erben Ift nur bes Shriften Prufungszeit; hier muß er vorbereitet werben Bu jenes Lebens herrlichfeit; her ift bes Shriften Pilgerftanb, Dort eft fein mahres Naterlanb.

Las nie ben Gram bein Ser; verzehren, Sep nie ein Raub ber Trautigfeit; Erbulbe willig, Gott ju ehren, Die größten Leiben biefer Zeit; Belohnen nicht bies furze Leib Die Freuben einer Ewigfeit? Muft du gebridt vom Elend meinen, Qualt beinen Leib ber Seuchen Bein: Gott biff jur rechten Beit ben Seinen; Er wird mit Sulf' auch bich erfreun; Er bleibt bein Water, ber bich liebt, Auch wenn er bich burch Leiben übt.

Muft du Spott und Beradtung tragen; Berlaftert man bich ohne Schuld: Besiege, die dich nieberschlagen, Durch Grosmuth, Tugend und Gebuld; Ertrug bein heiland, Gottes Sobn, Richt auch mit Sanstmuth Schmach und hohn?

Betrabet der Berlust der Deinen, Der Guter nut des Gluds dein Herz; Du bist ein Menich; drum darst du weinen, Nur murre nicht in deinem Somerz, Sprich Siob nach mit stillem Geist: "Gort gab's, Gott nahmt's, er sen gepreist!"

Dein Freund, bein Gonner liegt im Grabe? Es icomerat; boch fprich mit gnuerficht: Ich hert! henr ich bich nur habe, grag' ich nach Erb' und himmel nicht. 3a, fturge ber Bau ber Welten ein, Der Shrift fann unerschrocken fepn.

Mogl bir, o Chiefl Nach furgem Leide Muft die bes Heilands Stimme gu: "Geht ein zu deines Serren Freude, "Nach Mid! und Kampf zu Heil und Nach; "Samm und empfal! vor Gottes Ehren "Der Ueberwinder großen Lohn."

## Johann Deter Uj.

Geb. 1720 b. 3. Oct. 31 Antisch. Geb. 1706 b. 12 May Chrishoffielh als Director bes Landgericht bes Burgspriftums Minnberg und Schafen bes Gemandii. Berf. von IT relig. Doen und Liebern (wogi nech einst in der nach f. Tobe erschiefenten Auss. schner Mortlichen Mertly, Minn 1804, B. II. C. 22 und des dus versächebene Gettlen schner Springer 

### Morgenlied.

O großer Schöpfer diefer Welt, Der alles, was er schuf, erhalt, Und alles auch regieret! Bott, bessen wunderreiche Sand Einst jene Simmel ausgespanut, Die deine Sonne zieret!

Noch willst du, daß nach dunkler Nacht In ihrer ganzen Morgenpracht Rich die Natur entsidet Noch heut seh die Sonnenlicht, Biellicht nur heut, schon morgen nicht, Biellicht nur finenkliche

Ich fible, baß ich sterblich bin; Mein Leben welft wie Gras bahin, hinfallig gleich bem Laube. Wet weiß, wie unerwartet bald Des Hochsten Wort an nich erschalt: Komm wieder, Stanb, sum Stanbe!

Wenn nich das finftre Grab verschlingt, Ein tieses Schweigen mich umringt, Mich die Verweilung naget, Alsbann bleibt Alles doch jurick, Und hätte gleich ein günsig Glüd Wit keinen Wunsch verhaget.

D Thorheit, wenn ich mich verkannt, Und nach ber Erbe Lieblingstand, Nach großem Gut, gegeiset; Wenn mich ber Shre fcimmernd Rieid Und aller Prunt ber Sitelfeit Bu niebrem Reid gereiget!

Werlangt mein leiser Munich ju viel? Verfolg ich ein zu weites Jiel Auf ungenissem Pfabe? O Gott, ich beuge mich vor dir! hier die jes geschebe mir Nach beiner weisen Gnade!

Der Menich, ber aufgeblaf'ne Thor, Schreibt feinem Schöpfer Weisheit vor, Murt immer, flagt und weinet. Gott liebt ihn mehr, als er sich liebt, Das sieben niglich alles giebt, Was jebem niglich febenet.

Er wird auch mein Berforger fepn; ilm inicht ein irbifch Stude allein Bill mir mein Bater geben. Dieß Leben ift ein Augenblict, Ein Friblingstraum das langste Glud; Ich unferblich leben!

Gebanke ber Ungerblichkeit, Der über Erd und Welt und Beit Ein ebles herz erhebet! Empore bid in meiner Bruft, Benn manche Lodung falicher Luft Wich ju verführen frebet!

Berberblich im Genuffe find Des Lafters Freuden, die geschwind Und fets bereuet fliegen. 3ch ein wilgrim in der Zeit; Rur Freuden einer Ewigfeit Berbienen mein Bemuben.

Drum lent, o Ewiger, mein hers Genteif est niebern Linken! Entreif est niebern Linken! Mach Andre reich; mich mache bu Rur weife, nur voll Geelennth, Aur, Gott, jum wahren Christen!

#### Lob bes Eribfers.

Jo mill, ich muß von Jefn fingen! Mus Liebe fam er in die Welt. Die Wahfbeit fing mit gildmen Schwingen Ihm göttlich frahlenb bergefellt, alls finfernis ber bieffen Schatten Roch über allen Wöltern lag, Und auch die Weifen feinen Tag, Kaum eine flowade Odmurrung betten.

Ihr Biller, in Jublens Gränzen Greicheint ein wunderbares Licht; Des Jordaus meiße Jinten glänzen, Wie von der Somma Angesidet. 3d feie Sechen sich gestellten, Die Eedern auf dem Libanon! Der nene Wergen schimmert schon Wis ju den den buntliffen Gestiden.

Gott femmt vom himmel, euch ju lehren; den beiten beingen fich, ju horen, Die heiben beingen fich, ju horen, Da fich der große Lehrer zeigt. Te lehret uns die Gottheit kennen, itab labet uns jum neuen Bund: Durch ibm baff unfer (deuter Mund)

Da unfer ichulbiges Geschiechte Dem Tode heimgesallen war, Stellt fich ber einige. Gerechte Jum Opfer der Berfohnung dar. Betloren weren Abams Sinder! Der Sohn des Gottes Zebaoth Erniedrigt sich zum Arenjestob, tuch sitch für abgesallen Sinder.

Er flirbt, und war aus Gott geboren! Beg, 3weifel, ber mit Jefum raubt! Bie grimmig sifct vor meinen Obren Die Ratter, ichwellend um bein Saupt! 3ch bete, herr, vor bir im Stanbe! On rebeft, und ein himmlifch Licht Strahlt fleghaft mir ins Angeficht; Du rebeft, und ich bor' und glaube!

Wie? Der für mich am Kreng erblaßte, Eriflucte bes Lauben Obr, Nief, die des Todes Arm nmfaßte, Allmädig aus bem Grab bervor, Chat über menfeliches Bermdgen; lad follte Nenich, nur Menich allein, Nicht Gott, nicht mein Erlifer fenn, lad hander Bundermerte ihgen?

Er ifte, et kenn fic nicht verhelen, Er ift es, Gott von Emigkeit!
Ich sower es ber ben großen Seelen, Den Matrprern ber alten Zeit, Den Matrprern ber alten Zeit, Den Matrprern ber alten Beit, Die fich nach biefem Seithenmunts, und mit erhabnem Helbenmunts Much auf der Follete, in der Glutch Berfolgter Ehriften Gott bekannten.

Werchet, verecht ibn, alle Lande! Der Jesus, vereint ibn, alle Lande! Der Jesus, der im Grabe liegt, Jerbeich bes Todes dene Sambe, Lett ewig, und sein Glaube siegt. Sein Glaube, dies auch gest gefrage, Grahat aus verstehenten Blut bervor, und bedet im Sturm das Haupt empor, und prangt mit ungeschwächten Glanze.

Was lehren withende Nerone Sich wiber den Wiffells auf? Jor Ungeheurt auf dem Throne, Eprannen, sammelt euch zu Hauf, Woschen ihr Doch sie sind verschwunden; Und alle Heiden mussen ischen, Daß Menschen Gott nicht widerschu, Und wussen zu eine den ber widerschu, Und wussen zu eine den den den den den Daß Menschen Gott nicht widerschu, Und wussen zu eine der wieden,

## Christian Felir Weiße.

Sch. 1725 b. 28. Jan, 30 Annaberg. Sch. 1806 b. 16. Dez. als Artisfecuerianschmer zu Leipijs. Außer einer beträchtlichen Angabl verschnerfe Schänge liefter er auch einige naue zu bem Joulfefreiden Sch. (Bon ben aus feinen Liebern für Kindre z. im nunche Sdb. übertragenen f. Michtef Der.) — Weute Schang bu der, Dreauffs der die Zolfliefet. Leip. 1706. S. 580. 700. Bey bem gorepten L. soll ein englische Origina bemuß (pra.)

#### Rothwendigfeit ber guten Berfe.

Whas hilft es mie, ein Chrift au fevn, Wenn ich nich chriftige febe, thu beilig, fromm, gerecht und rein zu wandeln mich befrech? Wenn ich dewn feligen Werte, zu welchem mich mein Gott erschuf, zu welchem mich mein Gott erschuf, zu welchem wich mein Gott erschuf, zu welchem der der bereite, zu welchem der der der bereite, zu Westen bieß, nicht durch die That und zu erstellt preief.

Was hilft ber Glaub' an Jesum Sbris, Den ich im Munde isber, Benn nich mein Ferz rechtschaffen ist, Und ich die Fruckt verliere; Benn mich die Ettelfeit der Welt Mit ibrer Luft gefangen halt, Ich inder für der Schande Netz, Born, hossatth, Aleicheschiete, Geiz om Bert und Kaben die,

Weit ftrasmenderger bin ich dann, Ich, der ich Spriftum senne, Weiß, was er einst für mich gethau, Ihn Hern und Meisten eines, Mis der, der in der Jinstenis Des Arthums tappt, noch ungewis, De er auch eichig wandle. Drum ließ der Herr ein Wotbild hier Ju seinem Weg und Zeugnis mir, Damit ich danach handle. Und ach! wo find the Aroft und Muh, Wenn mich die Leiden drüden, Und mein Sewissen rich ferzu, Die Schuld mit vorzunden? Die ficht ich Aroft in jener Vorth, Sommt dier der fich unter Vorth, Sommt dier der fichauervolle Lod, Wein Gead mit ausjudeden, Und meine Sinden lagern sich Univer, gewässet wie der mich Mitt einer Johle Schrecken?

Meh mirl mas hift es mit einst bort, Ernedt aus meinem Geabe, Daß ich an Spriftum und fein Wort Jum Schein soglaubet habe; Benn teine fromme gute That Mein zefem bier bezeichnet hat, Den Glauben nu bestärten? Denn meine ganze Seligfeit Wirtt Glaube und Kreitschaffenheit, Der Glaube in guten Werten.

Der fterbende Fromme.

Wie fanft febn wir ben Krommen, Run bald ber Erd' entnommen, Sich feinem Bleie nachn! Wo fich bes Lebens Kreuben Bom frechen Sunber fceiben, Da gebn bes Spriften Frenden an.

Er lachelt feinem Ende, Und hebt voll Dant bie Sanbe Bu feinem Bater auf. Der bep ber Welt Werderben Go frob ibn lehrt gn fterben, Rach einem wohl vollbrachten Lauf.

Sein ruhiges Gewissen Bebt nicht vor Finsternissen, Die Grab und holl' umgiebt; Die schreckerbollen Pfabe Crleuchtet ihm die Gnade Des Gottes, ben er treu geliebt.

Sier fliefen teine Thranen Der Angft; bier dost fein Stebnen Der Reut, bie ibn gerreift. Sein Berg, gu Gott erhoben, Empfangt ben Aroft von oben, Und Krieb' und Kreub' im beil'gen Geift.

Er fegnet froh bie Seinen, Die um fein Lager weinen, Ermahnt und troffet sie; Und feiner Treue wegen Erfullt Gott feine Segen, Und weichet auch von biesen mie-

Die Engel fleigen nieber, Boll froher Inbellieber Die Seele zu empfahn; Er flimmt in ihre Chore Anbetung, Preis und Ehre Dem Mittler, feinem heiland, an.

Lag, Sodofter, mich bestreben, So in ber Welt zu leben, Wie man bieg Stildt erwirbt, Damit ich einst ein Erbe Der Seligteit and fierbe, Bie ein Gerechter. Arommer firbt.

## Georg Joachim Bollifofer.

Geb. 1780 b. 6. Aug, ju St. Gallen in ber Schweig. Geft. 1788 b. 22. Jan. ale beutschreformirter Prebiger in Leipzig. In bem guerft 1766 fur

feine Gemeine von ibm besorgten, schon nedemals erwähnten Reuen' Gesangb ude zu befinden fic außer manchen von ibm verbessteten auch einige wenige neue Lieder, worunter das folgende, bessen bezweistt bed von Einigen bezweistt wird. (S. 897.)

Bortrefflichfeit ber driftlichen Religion.

Der dn das Dasenn mir gegeben, Bie preif' ich bich, o Gott, bafür! Bie fann mein Danf bic g'ung erbeben; Durch Striften ichenktest bu es mit. Rein Licht, fein Eroft erfreute mich, Kennel' ich nicht, Jeftie Strifte, bich.

Auf ungewiffen finftern Pfaben Butb' ich ein Kaub bes Irrthums fewi; Dit Salibenfehuld und Juch beladen, Rubr' ich bes Richters Rache scheu'n; Ich finde feinen Eroft im Brot. Rich ferette funblich Grab und Tob.

Woju hat mich mein Gott erschaffen ? Bas ist auf Erben meine Psicht? Birb auch mein Geist im Tod entschlafen ? Und, halt Gott tunftig ein Gericht,; Bie werd ich mericht bestehn ? Die der verbienten Straf entachn?

Entscheidet die Bernunft die Fragen Durch ihrer Einsicht schwache Licht ? Becht se die Bweifel, die mich plagen ? Und bleibt der Troft, den sie verspricht? Ach! Sone Grifft licht und heil Bod? Kinsternis nud Sod mein Theil!

3a, du hast mich den Kinstruisen Des Irrthums und der Sünde Macht Durch beine Lehre, Herr, entriffen; Ihr Licht zerftrent bes Zweisels Nacht; Du zeigest mir des höchsten Nath, Und führst mich auf der Wahrheit Pfab.

3d weiß, wogu mich Gott erschaffen; 3d tenne meine gange Pflicht. Dein Beift wird nicht im Tob' entschlafen; Ber an bich glaubt, wird im Gericht Durch bich, o Seiland, wohl bestehn, Und bann vertiart bich felber febn.

D Jefu, lag mich beiner Lehte Gehorchen mit ftets größrer Luft, lind feines Spottere Bahn gerfibre Dein heiligthum in meiner Bruft. Mein ganges Leben preife bich! Dein heil erfreut im Tobe mich!

## Dr. Daniel Schiebeler.

Seb. 1741 d. s. Märg in Hamburg. Seft. 1771 d. 19. Mus. ebendaftisch als Canonicus des Domifites. Werf. von 11 grift. Liedern. [Neues Sclang duch v. beraufz. von C. 3. Bollibefer. Leipp 1706. S. 344. 603. 701. Wergl. mit dem Addred in D. Audserlessen Sebidsten, pransse von 3. 3. Espendburg. Hom. 1773.]

## Ofterlied. Triumph, Triumph, und Lob und Dank

Dem, der bes Todes Macht bewang, lind uns, den Etand, erböden Det hohe Gieser überwand; Racht war um ihn, und sie verschwand In helle Mweganrichte, Bebett gebet, Stolke Spötter, unserm Ketter Preis und Ehre, Glaubt an ibn und feine kehre.

Heit uns! Triump! das Grab ist feet. Seft ficht est, wie ein Arfei im Meer, Das Wert, bas er gestrochen. Das Delte, wer sich ihm vertraut! Er dat den Zempel neu gebaut, Den blinde Wurty ierbrochen. Holle finde Mun den Sieger! Gottes Krieger, der etstanden, Macht und beinen Stofy im Schanden.

Leer ift die Gruft, die ibn umgab. Sep mir gegruft, mein tunftig Grab, Du Bobnung ernfter Stille!

Rut wends Lage werben's fepn, D bann empfängst bu mein Sebein In beiner Schatten halle. Freube! Freube! Diese Glieber werben wieder anserstehen; Meinen Deiland werd' ich feben.

#### Bertrauen auf Gott.

Der herr ift mein Bertrauen, Mein Retter in ber Roth. Rein Leib erwoet mir Grauen; Dich farch ich nicht, o Tob! Du brauft mit sorn'gem Binfe; Duch fluh? ich feinen hatm. Ich weiß, wohn ich fute, Gint? ich in Gottes Arm.

Der herr ift mein Bertrauen, Ein Gott, ber geren vergiebt. Ich werb', ich werb' ibn schauen, Den Bater, ber mich liebt. Den heiland werd' ich sehen, Der mich vom Flach bestrept, Mit Pfalmen ibn erhöhen Durch alle Gwisdeit.

Der herr ift mein Bertrauen; Sein Recht ift meine Luft. Ein heiligtbum ibm bauen Bill ich in meiner Bruft. Der herr wird bie erhoten, D meiner Seele Flebn, itab Etatte bir gemafpen, Auf feinem Pfab ju gebn.

Wider Die Todesfurcht.

Barum erbehft bu, meine Seele, Bep bem Gebanken an bas Grab? Richt bid umfcliefet eine folie; Rur beine Satte fintt hinab. Sie four der Allmacht Bint aus Staub, Drum nicht fie ber Berweiung Raub.

Du, aur Unstellichteit erfelen, Schwingst bid empor zu Gottes Licht, Und schauf den Ursprung aller Wefen Bon Angesicht zu Angesicht; Bewunderst deines Gottes Macht. In jener Welten Bau und Pracht.

Dann, Seele, wirft die das verstehen, Was hier bein weiser Mund erklätt, Was hier vollfommen einzusehen, Des Bissens Tried umsons begehrt. Dann täussch dich Wahn und Irrthum nicht, ub sielh die Kinstenis wird Licht.

Dann wirft du ben, ach ben erbliden, Den hier alfein ber Glaube sledt, Den, ber, bich ewig zu beglücken, Ein Fluch gemacht, am Aren; verschete. Dann jauchze, daß kein Wahn, kein Spott Dich hier getrenut von beinem Gott.

Wenn nan ber Tag des herrn erscheinet, Berläßt dein Leib der Gräber Und. Jum zwepten Mal mit dir vereinet, Wird er unsterblich sepn, wie du. O Seele, zittre langer nicht, Daß deiner Hitte langer nicht.

## Dr. Johann Joachim Efchenburg.

Geb. 1748 b. 1. Dec. in Hondurg. Gest. 1830 b. 20. Febr. als Geb. Zustjurch, Professor and Corolina und Canonicus bet Septemblishis Beaumismeig. Perfect von is gelft. Modern. [196. 1-4. Vercet Gefang duch n. berausg. von G. 3. Bassistoffen. Leige, 1706. G. 83. 066. 702. Baum Beil mit ben im Vercen 28 zaun sich weiglich en Gefang duch z. Br. 1779. von G. schotzer der Weiner der Septemblishie der Septemblis

Lob Gottes fur bie Beiligung ber Geele.

Bott, burch welchen alle Dinge Sind und wirfen und vergebn, Starte mich, bag ich bich finge, Lebre mich bein Lob erbobn! Las mich bich im Stillen loben, Det du mich voll Lieb' und halb Aus den Tiefen meiner Schulb Bu bes Christen Hoh' erhoben; Dich erheb' ich immerbar, Der mich schuf und neu gebar.

Könnt ihr die Gestirne jablen; Sottes Gnaben jabli in nicht. Er erreitet unfte Geelen, 3ft ihr kohn, ihr Godild und Lichten wir mit den Eitelfeiten, Wit Berfusdungen der Anf. Wit dem Feind in unfere Bruft, Wenn wir mit dem Tode ftreiten, Dann verstüffe er Kampf und Luft, ilm bilft unfter Schwecht auf.

Wenn und Waft und Salnder meiden, Deif imt ibre Zufte flichen, Dam giedt er uns feine Freuden; Uniter Peris empfindet ibn.
Ann ig affeire Gilde begebren? Eniger, dat die mein hert, De wirde de dynk Salnetzs Alle Gunft der Welt entbehren; Erd und himmet wird mit Kein, Gegen die perigdische fein.

Wenn mid Leiben nieberbrüden, Rechn ich fie els Bolithet en Bon ber hand, bie nur begliden, Wer niemals (haben fann. Du belopfin imt Gorg' und Schmerzen Mit ber Seien heiterfeit, Ind verfigfel elles Leib, verfigfel elles Leib, Bert, durch bei nur Die mit nur niet nur niet nur niet nur die Leibet, Lebet allen Schmerzerteit, Lebet allen Seiner Bond im Herzen, Die mith nur niet Muth beiebt, Lebet allen Schmerzerbeit.

Bon Gefahr und Roth umgeben, lieber diefen rauben Pfad Geh ich, Bater, in bein Leben, Das nicht Leid, Gefahr nicht hat. Sollten mich ber Etbe Frenden, Sollte mich ber Sunber Spott, Und bas Elend und ber Tob, herr, von beiner Liebs focheichen? Raubt' ich meine Krone mir? Rein! ich leb', ich fierbe bir!

#### Lob ber Gnabe Gottes in Chrifto.

Derr, wir fingen beiner Efre; Erbarm' bich unfer, und erböre, Mimm gnöbig unfer Lobiled an! her? wit banten voll Entjäden; Bo ist ein Bort, ber fo besjäden, Bo ilteben und fo fegnen fann? Der Gott, ben wir erböhn, Er, bessen bei ein fehn, It be filber. Goon vor ber geit, In Ewigktit Bar Gott bie Liebe, wird sie fen.

Um 31 bir ums 31n erfeben, 5, auchst bu in unfer Brust bas Leben, Und sofeneth und ber Erbe Gilde. Um 31 bir ums 31n erhöben, Entsiesh bu unfere Brust bas Leben, Und ischenfest ums bes himmels Gilde. Du giefth das Leben, Gortl. Du fendeft ums ben Tab Mur 31m Egen, Wiff liebevolf; Unter Wohl, Wick unfer Edub schafe, den fellen fellen beaffest bu.

Alfs wir von ber Sanbe Plagen Gegulft in unferm Blute lagen, lind Racht ber Sollien und umfing, fern von beiner Wabrbeit Pfach, Da war es, Gett, als beine Gnade Erbarmend vor und aber ging. Da rief ber Liebe Blie Ja zief ber Liebe Blie Ja zeben und jurnet; Londer Bliebe Blie Londer Bliebe Blieben bei erwacht, um Gottes ficht zu febn.

Rleben um Beharrlichfeit im Guten.

Du, der hers und Nieren tennet, Ewiger, erforiche mich! Auft ich nar von dir getrennet; Aber die nar von dir getrennet; Aber die Gebet, mein Sebnen, Sahf die Jubrunft meiner Thränen, Schentterft da mit olien hulb, Und vergabf mir die Schulb.

Mch! erforsche selbst mein herze! Sich, es irrt und fehlet noch; Und mit untwollem Schmerze Klubt es oft der Sude Joch. Bantend, ungewiß und träge Bedt mein Juß der Angend Wege; Und zu oft noch sieht mein Blid Muf der Reiter Badu jurche

Alfe juerst vor meinen Bliden Der Werbsenden Racht verschwand, Und mein Auge voll Entzüden, Gott, dein Untils wieder sand, Wie geber der Reiz der Sinden Mit so leicht zu überwinden! Ihre Schreden sah ich nur, Aber teiner Unmurth Spur.

Benn, von Anbacht hingeriffen, Ich ben himmel offen fah, Lag bie Belt zu meinen Fußen; Deinem Thron, Erbarmer, nah, Mifcht' ich in ber Engel Chore Den Gefang von beiner Chre, Bon ber hulb, die ewig liebt, Sunben bedet und vergiebt.

Welche Nuhe, welcher Friede Wohnte du in meiner Bruft! Bedrie im war ich mube; Beler, ich fluchte beiner Luft; Ich verschmährte beine Gaben; Mir war, Gottes Julb zu haben, lund ein Herz, das ihn vereher, Wech als Erd und himmel werthe,

Ihr, bem Beten heifge Stunden, Boller Muhe, voll Geminn, Ad mobin fepd ihr verichmunden? Gluth der Anderd, ach mobin? Dft noch fuch ich Got butch Jähren, Durch Gebet und Alben, is deren; Doch der Welt Gerduich zerftrut Des Gebetes Brunnigsfehr

Menn die Menge ber Berächter Meines frommen Bandels lacht, Aus ber Andacht ein Gelächter, Aus bem Beten Thorbeit macht; Menn Jie febrtifc auf mich feben, Mich und meinen Glauben schmächen: Dann vergeß ich meine Pflicht, Und befenne Zejum nicht,

Unter der Werfolger Steinen Bebten Gottes Metrere nie;
Seine Madpiet ju verneinen, Jovang nicht Drobn, nicht Foller sie Auf des herften Lobes Megen Gingen sie dem Lobn entgegen, Sahn den himmel offen stebn, Komnten Quaal und Lob verichnichn.

Der bu fie mit Kraft von oben Bu bem Rampfe ftarf gemacht, Sie ju beinem Lohn erhoben, Bo fein Keind mehr ihrer lacht, Silf and mir ben Spott bezwingen, Silf auch mir ben Lauf vollbringen. Bater, bis ans Enbe fep Dir mein ganges herz getren.

Wer getreu bleibt bis ans Ende, Und nicht achtet Spott und John, Dem bereiten Gottes Sanbe Gine em'ge Siegesfron', Samp' nnd Muth war nicht vergekens; Gott giebt ihm ben Lohn bes Lebens, Und er fommt nicht ins Gericht, Eithe ber werden Dobe nicht.

### Sterbelied eines Frommen.

Ich will bich nich im Tob' erheben, Roch nab am Sonde preif' ich bich; Jum Segen gabft bu mir bas Leben; Du fegnest auch im Sterben mich. Mein Leben fucht' ich bir zu weibn; Wein Tob auch foll bir beilig fevn.

Sott! welche fepetliche Stunden, Wenn du mich nun der Erb' entietst, Auf mich, den du getreu befunden, Boll schonender Erbarmung fiehft! Allmachtiger, in dein Gericht Behft du mit mir Erlöftem nicht.

Der Leib wird schwach; die itb'iche Sutte, Der Blieber moricher Bau zerfallt; Schon geben meine midden Schritte Den Beg ju Gott aus biefer Belt. 3ch bin getroft und zage nicht; Denn Bott ift felbft mein hel und Licht.

Wie follt' ich vor bem Tobe beben, Da bu für mich, Eridfer, farbft? Er ist burch bich ber Weg zum Zeben, Das bu am Areuje mir erwarbs; Wie du ihn fabst, will ich ibn sehn; Wie du, so werd ich auferstehn. Las Onaal und Leib mein Grab nntringen, Ind mir die lesten Schreden braun; Du halfft mir, herr, die Welt beimingen, Durch bich darf ich den Tod nicht scheun. So nah dem Lobn, den Gott verspricht, So nah am Ziele sink ich nicht.

Du macheft über meine Seele Benn ihre Starte sich versiert, Giebst beinem Engel son Beschle, Der sie zu beinen Freuden sührt, Des Tobes Nacht um mich verscheucht, Und mit bes Lebens Krone reicht.

3ch will bich noch im Tob' erheben; Roch nah am Grabe preif' ich bich: Denn ewig werb' ich vor bir leben. Wie segnet bann bein Antlin mich! D Tob, o Sterben, mein Gewinn! Wohl mir, baß ich erlöfet bin!

### Bausliches Glud bes Chriften.

Im Stillen wollen wir bich ehren, Du Gott, ber frommen Wambel liebt, tha Bitrenben, was fie begebren, Bad ihnen nuht und wohlthut, giebt; Schon oft sind wir erquiett, erbott Bon beinem Thron zurückzefehrt.

Wohl dem, der in der Ehe Bunde In fester Lieb' und Eintracht lebt! Ihm wird in mande Lebensseunde Mit Seligkeit und Luft durchwebt; Er blidt mit Ruh und heiterm Sinn Muf Psad und Biel ber Bealifabrt bin, Wohl uns, wenn frommer Kinder Segen Der Ebe Bund noch sichert macht; Benn sie im Herzen Tugend begen, Benn in den Bliden Unschuld lache, Benn sie der Keltern Beoßiel rübert, Und auf den Weg des Lebens sührt!

Wohl und, wenn unfern Haus genoffen Die Furcht des Herrn vor Ausen schwebt, Und jeder treu und unverbroffen Nach seiner Pflicht Erfüftung fredt; Wenn Eintracht und Zufriedenheit Ein Saus jum Sit des Segens weiht!

Denn denen, die dich scheim und ehren, D Water! stromt bein Segen ju; Sie mandeln solgam beinem Lehren, Und traum auf dich, und finden Ruch, Und findem Freude, deren Westerh Und Sander teine Jeit serssort.

Amar oft wird auch der Reich der Leiden Den Definen, Serr, von dir gefandt; Die muß oft dob und Erennung iceiben, Die Blut und Treue fest verband; Die Blut und Treue fest verband; Die fibrt des Grams, des Unfalls Buth, Die Aranfelte itgen heiteren Muth,

Doch trinfen fie den Kelch gelaffen, Den du, ihr Bater, eingeschenkt; Du garnft nicht einig, fannst nicht baffen, Du Gott, der feiner Ainder benth, Und, wenn ihr Glaube fandbaft ringt, Durch Leiden sie zur Wonne bringt.

Mag boch bes Tobes Arm uns trennen: Wir werden einst uns wiedersein, Bor Gottes Toron bie Unfern fennen, Wit ihnen bankend vor ihm flebn; Da, wo fein Tob mehr trennen fann, Stehn mir vereint, und beten an;

Und preisen ewig Gottes Gute, Die unaussprechisch und geliebt, Und dem ihm betigen Gemuthe Schon hier bes Symmels Borschmad giebt; Durch Freunschaft und zur Ewigleit; Jur Bonne ber Bertlätren weist.

# Chriftoph Friedrich Meander.

Sch. 1728 (ch. 1723) D. 26. Dec. auf bem Pafforete Cfeu in Mutant, och inden bei Dau die Paffer ju Craitpfe im Furiant, offen inden Arteffe in Mutant. Allufer nubren veränderten bei man at neue zieher von ihm, unter benen aber einige umertenmose alterne Geffangen nachgebildet find, wie der bittle der bier fafgenden bem Gefange: Ber fiet bi u beine Wie geft genen von Paul Gerbard. (Anthibotge E. III. S. 40.) — [E. 3. 93. Geißt. Lieber. (Erhe Cammitung.) Riga 1766. S. 21. 44. 55. 62.]

Weifer Gebrauch ber Beit.

Es eilt ber lette von ben Tagen, Die bu bier lebef, Menich, berben, Die du bier lebef, Menich, berben, Ertauf bie geit, und, fatt gut flagen, Sie sev gu furs, gebrauch sie treu. Nimm mit erfenntlichem Gemuth Der nachen Stunde wahr; sie flieht!

Setalufcht von eiteln Aleinigkeiten, Berlieft bu beines Lebens 3wed, Berfchiebs bein Seil auf ferne Beiten, und wirft so ficher Jahre weg! Biff bu, au tahner Sterblicher, Des nachften Augenbliches herr?

Sink Emigleiten ju befigen, Sollst du bes turzen Lebens Zeit Als beine Saatzeit weislich nüben, Und thun, was dir der Herr gebeut. Er ruft dir menschenfteundlich zu: Sieb', Eins ist nord! Was saumest du? Drum eil, errette beine Seele, Und bente nicht: Ein andermal! Sey mader, bet', und diergäßle Der Menichentage fleine Jahl. Geseh, bein Ende mat' auch fern: Sey fromm, und nandle vor bem herrn!

Mit jedem neugeschenkten Morgen-Smede dich zu dieser Pfliche. Sprich: Dir, o Gott, ist nichts verborgen; Ich vor deinem Angeschet, und will, mich beiner Huld zu freun, Mein Leben gern der Tagend weich!

Erleucht und ftatte meine Seele, Beil ohne bich fie nichts vermag. Du gonnft, daß ich mein heil erwähle, Aus Gnaden mir noch diesen Tag. Bas ist nicht Eine Stunde werth, Die deine Langmuth mir gewährt!

Wolf mir, wenn ich aus allen Kraften Rach Gottes Beiche bier zefrebt, In gottgefülligen Geschäften Die Pilgertage burchgelebt, Und eine im Glauben sagen kann: Du nimmit mich, herr, ju Ehren an!

Mein fprachfos Fichn ber meinem Ende Bernitumft bu, herzendichtiger. In deine treue Baterbande Befohl ich meinen Beigt, o herr! Er ichwingt fich über Grab und Welt ab bir. wenn feine Statte fallt.

Frendigfeit des Glaubens.

Wie getroft und heiter, Du Gebenebepter, Macht du meinen Geift! Der du, die dir trauen, Fabrft au grunen Auen, Und so gern erfreuft! Niemals wird Ben bir, o hirt Und Beruhiger ber Scelen, Mir Erquidung fehlen.

Deinem Stath ergeben Freu ich mich, ju teben; Bas du wilft, ift gut. Richts vermag ich, Schwacher: Du, mein Seligunader, Nüfeff mich mit Justis. Benn die Welt Erbest und fällt, Wenn Derticht und hölle schrecken, Wilff du mich bebeden.

Ich fann ohne Grauen Gräber vor mir schauen; Mein Erlbier lebt! Ich weiß, wem ich glaube, Weiß, daß aus dem Staube Mich sein Arm erhoft. Lobestag, Dein Schrecken mag Eines Freolers Herz erschieften: Mas brauch ich unittern?

Auch in mir is Cúnde; Doch ich überminde Sie, mein Hort, durch dich. Sint ich oft nech nieder: Du erheich mich mieder, Du begnadigst mich. Deine Juld Litzt meine Schuld; Nie entzielst du chiem Anechte Der Eriklen Nieder.

Daß ich Gott erfenne, Und bich Water nenne Und mich ewig fein, Daß ich hier am Grabe Troft und hoffnung habe, Dank ich dir allein. Daß bein Geift Mich unterweist, Und mich führt auf beinem Pfabe, Daß ist deine Gnade. Der du Blnt und Leben In ist mich gegeben, Daß in meiner Voth Jaf in meiner Voth Jahn in die in die fielde ist die fielde in die fielde ist mich Jens nicht mich Jens nich mich Texan. Die mein Hers nich vor nich weigen?

Wardig die in ieben, Dief fer mein Bestreten, Dief fer mein Bestreten, Meine Luft und Pfliche! Das die Welt verzusiget, O mein Bell, das gusget Meiner Seele nicht: Jab' ich die! Wie gern will ich Das, wonach die Jephen trachten, Breich in die, verachen!

Madt ein Gut ber Erbe, Daft de glieflich werbe Durch Jufriedenheit?
Sind nicht auch die Echen, Die die Welt bethoren, Traum und Citeffeit?
Du erfreuft Des Menichen Seift; herr, du wille, die bich verehren, Ernig werden Gester einer Des Menichen Seift;

Deinen hoben Frieden Schaft die s

Woll von beiner Gute Frohlodt mein Gemuthe, Gott, mein heiland, bir. Diefer Geift ber Freuben Starte mich im Leiben, Beiche nie von mir! Lag mich fo Bebergt und froh Ginft burche Thal bes Lobes bringen, Dort bein Lob jn fingen!

### Ermunterung in Rummernif.

Chrift, alles, was dich franket, Bestiell getroß bem Herten. Er, der die Simmel lenket, If auch von die lenket, If auch von dir nicht fern. Erwach aus beinem Schlummer, In Gott erhebe bich! Er siehet beinen Aummer, und beite nich währlich, und siehe noch väterlich.

Sinds Sanden, die dich schmerzen? Ja, fühle beine Schuld. Doch trau mit gaugem Herzen Auf beines Mittlers Huld. Ju mahrer Mittlers Huld. Jie Rent, die Gott gefält; "Allein ben Tod gebirret Die Trauriseit der Welt.

Arau Gott, nicht beinen Schliffen, Die Wahl bes Beffen au. Sprich, mer wirds besser wissen, Dein Schöffer, ober du? Er weiß je, was die fohlet, In jedem Augenblick. Was er, dein Wattr, wählet, Das bient au beinem Gildt.

Der Gott, auf beffen Segen Dein gange Bohl beruht, If fete in feinen Wogen Sochheltig, weif' und gut. Und was er feinen Kindern gu ihrem beil erfah, Kann tein Erschaffner hindern; Benn er gebeut, flebts ba.

Es mag die Holle würhen! lumsonif emport sie sich , Benn er die mil behären; Und er behüret dies! Ber gleicht ihm? Seinen Winten Schorchen Erd und Meer. Les deinen Ruth nicht finken; Deine Schiren und Schil ist er!

Gott jablet beine Jahren, und wird, mas gut ift, gern Auch beinem Wunsch genedbren; Sep fille vor bem Herrn! Er ift ein Hort ber Krommen; hoff unverzagt auf ibn, Denn feine Zeit wird fommen, Und beine Wohlfahrt bliden.

Ergieb dich ism mit Freuden; Sep fart in seiner Araft. Sep anch junt Zeit der Leiden Ein Sprift und tugendhaft. Und dann ergreif im Sauben Den Arost der Ewigkeit; Wer fann dir diesen rauben, Der allen dram gerkrent?

Sen fich; dein Gott regieret!
Sein Nath ift wunderbar.
Einst wirt du übersühret,
Daß er der beste war.
Du benft wohl unterdessen:
Der herr erbarmt sich nicht,
Der herr hat mein vergessen!

Ift anch ber Mitter eine, Die ihres Sohen vergift? Dent an dieß Wort, nob weine Die Frendentbran, o Sbrig! Und fonnt' ihn se verzessen, Will ich doch beiner nicht, Ich benter nicht verzessen, Der herr sich, der se spricht. Mit ruhigem Gemuthe Berlag auf inn bich fest, lind wife, daß feine Gitte Dich weig nicht verlägt. Er will nach einer Weile Dich besto mehr erfreun. Ju beinem größern heile Berzieht er; harre sein!

Wosh bir alsbam, du Areuer! Die groß ift einst bein Lohn! Dein Nichter, bein Befreper Reicht dir die Siegesfron'. Auf furze prifungstage Folgt ew'ger Preis und Dank; Dann schweiget jebe Alage, llnd wird ein Lohgefang,

## Der Sieg bes Erlofers.

Lobsinge, meine Geele, Dem Weiterlifer, bet' ihn an! Sebsing ihm und erzähle, Was dir zum Seil der Herr gethan! Er bat für dich gerungen; Durch seine Macht dat er Des Arbes Macht bet er Des Arbes Macht bet er Han liegt ihr Trop danieber; Sein Sieg dat und besteht, Und frebet Ort nun wieder Mit durch Geffent.

Frob führte feine Sonne Den feilich boben Tag berauf. Da fand er, meine Wonne, Wein Gott und mein Verfohner auf, Gedante, der ju Frechen Des Himmels mich erhebt! Gedante, der ünd erhebt! Gedante, der ünd erhebt! Mit reichem Troft belebt! Des höhern Lebens Quelle, Mein Schild in jeder Noth! Bo ift bein Sieg, o Hölle? Bo ift bein Stackel, Tod?

Des Feifen Grund ertebet; Der Wächter fliebn, bas Grad ift leer. Der todt mar, sieh, er lebet! Er left, und flitt binfert nicht mehr! Die schwachen. Singer malten; Er spirtt die Wanfenden. Sie sehn und freun sich, danken Dem Auferstandenen. Sie sehn und er gehot, Wit Freuden sim, und sengen Won ihm ist in den gede.

hert, beine Boten figen, Bon bir und beinem Geiß gelehrt. Die Ghentempel figgn; Der Erdreiß wird zu Gett befehrt, die meiß, an men ich glaube, Bin freuderoll ein Schiff; Jön bet ich an im Staube, Jön, ber mein Wetter ift. Ich werd ihn erwig ichauen, Wenn er auch mich erhofet. Der herr ist mein Wertrautn; Er karf für mich und lebt!

#### Bertrauen auf Gott.

Mein Sort ift Gott! Ihn laß ich walten. Ich boff auf ibn; er fennet mich. Ich bie Seinen zu erbalten, In Witteln nie; und fein bin ich! Ich genied meine Suversicht Buf biefen gels, und wante nicht.

Bas qual ich mich? Bin ich ein Seibe, Der ohne Gott und hoffnung ift? herr, bas ift meines herzens Freube, Daf bu mein Gott und Selfer bigt. Silf, mein Erbarmer, ftarte mich; Denn nichts vermag ich ohne bich.

Der Herr erzieht bier feine Kinder Jur Gwigfeit mit weifer huld. Er iconi, er jüchtigt viel gelinder, Als wir verbient, und bat Gebuld. Er hat nicht Luft an unferm Schmerg; Wir flebr: ihm bricht fein Naterherz.

Die Lieb' ift Gott! Wie fam ich jagen? Sab er für mich nicht Jefum Sprift? Bad tinnte mir ein Gott versagen, Der so unendlich geltig ift? Erhabner Aroft, ber nimmer trügt, Und jeden Zweifel überwieget!

3ch hatre feiner, und bin fille; Wie bald verstreicht bie Prufungszeit! Dann nehm ich bort aus feiner gatte Unendliche Zufriedenheit. Er leite mich nach feinem Bath, Webie er mir jugesaget hat!

# Dr. Johann Timotheus Hermes.

Sch. 1728 pu Beind in Jonnmern. Sch. 1821 b. 24. Jul. als Esperintent und Bopte rein, u. de. Clisscheft, in Arckiu. In neberten finter Romant fommer rettgisse Lieber von die fic durch inniges Schüden undzischnen; in der von ihm beraufzigschenne, 112 Lieder entholtenden, Cammiung find verfaltnissaussig wenig gatungen. [70. 1. Schich inte der Kilf January Billes. 1 20. Lieber 1750. C. 175. — Vin. 2. u. S. Sophilen Kriffen of Mentel nach Sanfen. Sing. 1770. 1 28. C. 17 und 6 29. C. 285. — Vin. 4, J. Z. J. Lieber sür die Gefen dekannter Kriffen unterlobien. Deren 1800. C. 180.

Berlangen nach bem Tobe.

Bift bu noch fern, gewünschte ftille Stunde? Bift bu noch fern? 3ch flebe jeht mit meinem Gott im Bunde, Und fturbe genn! Mein Geift ift jest entwöhnt von Nichtigfeiten, Und forent ju Bott. Entreife mich bem Bechfel biefer Zeiten, D Rriebensbote, langft gewunschter Cob!

3ch wunfche nichts als Bub' im fillen Grabe, 200 nichts mich fiber. 200 nichts mich fiber. 200 nicht erbeten habe, 3ft icon erbett. 3ft icon erbett. 3ft mich ib ber nun weiter fein Gefchifte. Ein Angel wintt; 3ch ichmede foon ber funft'gen Weiten Arafte, Weil jeht mein haupt im letten Schlummer sinft.

3ch fch euch icon an Gottes pracht'gem Thron, Bollenbert!
3ch eile fonell mit euch ju Gottes Sohne Durch jene 3bb,
o ift mein Tob ein Uebergang ins Leben,
Und meine Luft!
Nun wird er bald die schweren Fesseln beben;
3ch iauche laut, und er serreift die Bruft!

#### Borfchmad bes himmels.

Id hab' von ferne, herr! beinen Thron erblidt, Und hate gerne Mein hers voraus geschidt, Und hatte gern mein milbes Leben, Schöpfer ber Geifter, bir hingegeben!

Das war so prachtig, Bas ich im Geift geschn! Du bift allmächtig; Drum ist dein Licht so school! Könnt' ich an diesen hellen Thronen Doch schon von heute an ewig wohnen!

Nur ich bin fundig, Der Erde noch geneigt; Das hat mir bundig Dein heil'ger Geift gezeigt! Din noch nicht genug gereinigt, Roch nicht gang mit dir vereinigt! Doch bin ich freblich; Dag mich tein Bann erichredt; 3ch bin ichon felig, Seitbem ich bas entbect! 3ch will mich noch im Leiben üben, Und bich zeitlebens indrunftig lieben.

3ch bin guffieben, Daß ich die Stadt gesehn; Und ohn Ermiden Bill ich ibr näher gehn, Und ihre hellen gesonen Gassen Lebenstang nicht aus den Augen lassen.

#### Morgenlieb.

Wie lieblich wintt fie mir, die fanfte Morgenrothe! Der Schatten weicht vor ihr gurud. Wie sich ich is Natur! D herr, por bem ich bete, Wie siechtschaft fie mich mit Glidt!

Du haft mir mehr geschenkt, als in den Abendftunden Mein Glaube gestern von dir bat; Wiel mehr, als ich verstand, haft du im Flehn gefunden, Womit bein Geift felbst mich vertrat.

On fcentteft mir ben Schlaf gur Cammlung neuer Starte Auch für ben fcwerften Lebenstrag; Best ruft bein Wohlthun mich jum Schaffen guter Werfe Aus meinem fillen Schlafarmach

Bie practig fommt ber Tag! ich athme frifche Lufte! Der Balb fingt mir ein Loblieb vor; 3ch fimme jauchend ein; und rein, wie Blumenbufte, Steie. Berr, mein Lob au bir empor!

Und fauft ergieße fich bein Licht in meine Seele, Und zeige mir ben Weg zu bir! Start mich durch beine Kraft! und wenn ich Schwacher feble, Dann, Bater, hab Gebuld mit mir!

#### Un der Gruft.

Das wir hier fabn, bas war nur Staub; So pranat bes Balbes icones Lanb -

Und fallt! Go fintt von einem Thron Der Erben Gobn

Sinab, und wird bes Grabes Raub.

Und bod, welch Bilb ber Ccopfungefrait, Die auch burche Sterben Leben fchafft! Mus Blattern, bie ber Balb verlor, Steigt neu ber Rlor

Des Laube, ber Bluth' und Arncht emper!

Erquid und burd bied Bilb, o Berr! Bir weinen bann berubigter: Bir gebn vom Grabe fill jurnd: Und unfer Blid In iene Welt wird fartenber!

Wenn uns bie lette Stunde folagt, Und man auch uns jum Grabe tragt : Dann wird auch unfer Beift befrent, Gleich bem, ber, beut Bollenbet, feines Gluds fich freut.

# M. Johann Bernhard Bafedow.

Beb. 1728 b. 11. Gept. au Samburg. Geft. 1790 b. 25. Jul. au Magbes burg, wo er, nach Dieberlegung ber Direction bes von ihm geftifteten Philantropins in Deffau, feit 1789 gelebt batte. Don ibm ift bas obne f. Damen erfcbienene Privatgefangbuch jur gefellicaftlichen und unanftogigen Erbauung, auch für folche Ebriften, melde verfdiebenes Glaubens find. Berl. u. Altona 1767; neu u. vermehrt berausgegeben unter bem Titel: Allgemein : Chrift. liches Gefangbuch für gile Rirden und Getten. Riga u. Altona 1781; und abermale unter bem Titel: Giner Philabelphie fden Gefellicaft Gefangbud für Ebriften u. für philofo: phifde Chrifigenoffen. Germanien (Leipzig) gur Beit Raifer 300 fephs bes 3meiten 1784. Geiner in ber Borrebe enthaltenen Angabe gus folge murbe bie Babl ber von ibm felbft verfertigten Lieber fic meift auf 200 belaufen ; ich gweiffe feboch, ob ihrer viel mehr als 20 finb. Defto größer ift bie Babt ber von ibm, oft bis jur Unfenntlichfeit, veranberten. [ Drivatgefangbuch tc. G. 351, vergl. mit ber 2ten Mueg. G. 851.]

In ber Dabe bes Tobes.

Der bu in ben Staub mich wieber rufft, Ans bem bu mich erfchufft,

Bernimm mein Beten! Denn ich will vor bir beten, Bor bir. Erbarmer!

Ich bin, Unerforschter, nicht von mir; Ich bin, o Gott, von bir! Du haft mein Leben Uns Gnabe mir gegeben, Du Gott voll Gnabe!

Son auf mich, ben Sterblichen, herab! Son finft mein Leib ins Grab. Befledt mit Sunben, Bie tann ich Gnabe finben, Bafte bu nicht andbig ?

Angft, ber Sunden Angft, und Tobes. Somers germalmt mein leibenb Hers. Uch, herr wie lange! Bie ift um Troft mit bange, Um Troft im Tobe!

Det, ein fluch fur uns, am Kreuze ftarb, Bergebung uns erwarb, Er hat fein Leben hin in ben Lob gegeben Kur unfte Sunben!

Ans ber Tiefe ruf ich, Gott, gu bir: Gep gndbig, gndbig mir! Schau mit Erbarmen, Berfohnter, auf mich Armen, lim Jefu willen!

Wenn bein Mund mein lehtes Urtheil spricht, Berwirf mich Sunder nicht, Richt im Gerichte, Bon beinem Angesichte, Um Jesu willen!

Herr, ich glaube! Herr, ich hoff auf bich, Und nabe freudig mich Run meinem Ende! Herr, Herr, in beine Hande Rimm meine Seele!

# Christian Friedrich Daniel Schubart.

Ced. 1729 D. 26. Wär zu Oben-Sentfeim in b. Genfische Bimmung. Ced. 1729 D. 10. Och als Soft im Bockertbieter in Ceutigant. Berf. von mete als 200 rei. Liedent, die er zum Tedei wöhrend Eines Aufmitsche und der Argeite and der Argeitengener dieteter, und deuen einige erft nach f. Idoe von frimm Gedener, Aubrig ebetter, und deuen einige erft nach f. Idoe von frimm Gedener, Aubrig abet feiner Gedicter und deien der dergert aber nicht vollfändigen, Aussgabe feiner Gedicter werden der geste geste gefen Geschlete der Ge

#### Um Grabe eines Rinbes.

Freund ber herzen, Sieh bie Schmerzen, Die am Grabe bluten. Schau', Erbarmer, wie die Deinen Unter modernden Gebeinen Utber ihre Tobten weinen.

Mutter stehen Stumm, und sehen Auf die kleine Leiche. Water schwanken vor dem Kinde, Wie die halbgewachsne Linde Vor der Buth empbrter Winde.

So verwelfen Denn bie Nelfen Noch in ibrer Anospe?
Blumen, die wie Sterne siehen, Muffen, wenn die Winde weben, Salb emporgebiubt vergeben.

Doch nur fille! Gottes Bille If allein ber befte. Der die Rinder und gegeben, 3at die Macht, zu jenem Leben Diefe Kinder ju erheben.

Geelen werben Anf ber Erben Großtentheile vergiftet.

Darum nimmt nach feinem Willen Gott bie Rinber bin im Stillen, Seinen Simmel auszufullen.

Beinet minber Fur bie Kinber, Etrern, fpart bie Babren! Kann es ihren fleinen Seelen Da, wo feine Bweifel qualen, Wohl an ber Erziehung fehlen?

Sehet borten An ben Pforten Seines Simmels wintet, Jesus wintt mit bolben Mienen, ind zu Lehrern giebt Er ihnen Engel, die bem Bater bienen.

Darum schweigen Wir, und beugen Unfern Raden nieber. Wenn die Erbe wird vergeben, Berben mir in jenen Soben Unfer Cobten wiederfeben.

Die Unfferblichfeit ber Geele.

Dent reiße bich, o Seele, los Bon beiner Stavenburbe! Ben beiner Stavenburbe! Bleuch auf, Unsterdiche! fen groß, Und singe beine Wurde, Boll Majester, wie Orgelton, Erhaben, wie Nais Sohn, Und hoch, wie Abler fliegen.

Sie, die in unerflogner Soh Die Gerubsstügel fdwinget, Und tief in's Unermefliche Mit ebler Aufnheit dringet; Die immer steigt, und niemals ruht, Die Seele, diese Gottesgluth, Soll eint vertofcen tonnen?

Ein Geift, ber fich in Tiefen fentt Und in die Soben fahret, Ein Wefen, das ben Schöpfer bentt, Ein Wille, ber ihn ebret, Ein hers, bas fich in Bahrheit ubt, Und bich, Unenblicher, bich liebt — Das foll ber Tob gerfteren?

Soll benn bein hauchen, Jehovah, So leicht, wie Wind, vermehen? So hat umionst der Golgatha Des Mittlers Blut gelchen? So walt vergeblich Gottes Geigt, Der Araft und heiligung verheißt, Anf und im Bade nieder?

So ift fein fiammenbes Gericht gur Sanber, bie Ihn haffen? Ge follen feine Donner nicht Des Subbers Scheitel faffen? So lebt ber Thor im ileberfauf? Ind Beisheit foll, wie Lagarus, In Bettlerslumpen ferben?

Entreiße dich, verzagter Geift, Dem bangen Tobesichauer! Selbst beine Zweifesiucht beweist Der Seele ew'ge Dauer; Und jeber Aummer, der dich qualt, Und jebes Glude, das dir fehlt, Spricht laut von beinem Abel.

Soll Gott, ber jedes Wefen schafft, Det Schöpfung Rubm gu mehren, Die Beifert, seine befte Kraft, Sein Meisterstädt, geritoren? 3war fallen bich die Zweifel au: "Gott ift es, der geritoren fann!" Doch will Er bich geritoren?

Du Gott ber Mahrheit! Rur bein Wort Kann bange Zweifel beben. 3ch fraue bir! es follen bort Die Geelen ewig leben. Dort soll bie Augend gildlich sepn, Und Laftel be follen ein — So glaubt ber Ehrift, und schweiget.

Orum reise dich, o Seele! los Bon deiner Sflavenbarde. Fleuch auf, Unsterbliche! sep groß, Und fühle deine Wirde! Es ist ein Gott und ein Gericht; Orum sinke, meine Seele, nicht Jum Staub der Erde nieder.

# Morgenlieb.

Schopfer, ber mit jedem Morgen And in meinen Kerter sieht, Anfgeschreckt von neuen Sorgen Preist dich doch mein Worgenlied; Denn bes Elends furze Ruh, Sansten Schlummer, gabft mir bu!

Bom Altar ber Erbe fteigen Beihrauch: Dufte auf ju bir; Dit ber fruhen Andach Zeugen Rommen Seufger anch von mir. Belder Anblid! eine Belt, Die bir, Gott, ju Kugen fallt!

Bater! jurn' hent aus Erbarmen Ueber rohe Gunber nicht! Sieh bem Arommen, fieb bem Armen, Sieh ber Unichulb in's Geficht! Wie sie alle vor bir fuien, Und von früher Anbacht glubn!

Um der Eblern willen ftrable Deine liede Sonn' der Welt, Die das schwache Reis im Thale, Wie den Eichen: Wipfel bellt. Lag in goldnen Tropfen thau'n Deinen Segen auf die Au'n.

Sieh von beinem hohen himmel, Den kein Staub bewölfen kann, Mc! bas dingfliche Gewimmel Armer Staubbewohner an! Jeben Morgen tragen sie Ihres Lebens Last und Muh! Segne du die midden Waller Anf dem Bege hin 3nm Grab; Kater, ach! erbarm dich aller, Der dem Mitleid Thranen gab! Der der Menschen Jers bewegt, Daß es fremdem Jammer schlägt.

Silf ben Wittwen und ben Baifen, Lindre bu des Aranten Schwert; Kraft in feinen letzten Schweigen Geuß dem Sterbenden in's Herg; Und im finftern Tobesthal
Ero ben Seelen Sonnenftabl.

Ach! nun bitt' ich für die Meinen; Ferne sind sie, Gott, von mir! Heißer Dank, vermisch mit Weinen, Steizt im Morgenlied zu dir; Bund und Elend traf nur mich, Und nicht sie; wie preis ich dich!

Meinen Freunden gieb die Freuden, Die du mir genommen haft; Gern will ich alleine leiden, Aragen meines Clends Laft, Sällt nur mein verscherztes Glad Muf den Kreund von mir gurud!

Und nun ichließt mich nur, ihr Mauren Meines Artfers, wieder ein; Bert ich doch nicht ewig trauren, Und nicht ewig einsam fepn. Got! bein Schild fammt faber mir; Du bift bier, bein Sobal if bier!

Dort im himmel frahlen Tage Ohne Wolf' und Wetternacht, Die nicht Teftel, Sahr' und Alage Schredlicher als Nachte macht; Tage voller heiterfeit, Die tein Kerferfand entweist.

Balb, wie lange fann es mabren! Strablt ein folder Tag auch mir; Meine Feffel, feucht von Jahren, Lag ich bann im Kerter bier; Meinen Leib bewahrt bie Gruft, Bis ber Tobtenmeder ruft.

Und nich Geift fleigt auf ins Leben, Ach! ich boff es, Gott, ju dir! If die Schuld mir nicht vergeben? It der Friede fallch in mir? Nein, o nein, mir ift ber Tod Jenes Kages Morgenroth.

Christen leben fich nicht felber; Leben fie, fie leben Gott! Christen fieben fich nicht felber; Sterben fie, fie fterben Gott! Drum, fo will ich, Water! bein Lebend und im Tobe feen.

Lieb am Sonntage.

Gottebruhe, Sabbathsfille, Komm vom Thron bes Ewigen, Bring ber hoben Unbacht galle 3n bas hers ber Keprenben, Daß sie fich ber Welt entichwingen, hoten, beten, banten, singen!

Mach sie bimmlisch, unfre Seelen; Schred' die Jutib ber Leibenschaft; Wenn uns Erbenfogen qualen, Geift bes herrn, so gieb uns Kraft, Bahrbeit, Leben, Licht und Stafte, hinuschaft aus Geberte Merke.

Bieh bes Zweifels buntle Wolte Bon bes Sorers Seele weg. Beig bem blutertauften Bolfe, Mittler! beiner Senbung Zwed; Lebr uns glauben, hoffen, lieben, Somach erbulben, Demuth üben.

Heilig feven die Geschnge, Bahr die Predigt, die und sehrt, Gotterfullt der Beter Menge, des des Genders hets belehrt; Sammle Thedaen, die die Deinen In der Gluth der Andacht weinen.

Glaubig lag bes himmels Erben Sind bem Liebesmable nabn; Seiner muffe jum Berberben Beinen Leib, bein Blut empfahn; 2af, bie Sichren zu erwecken, Sie bed Reiches Milie ichreden.

Arbfte, die mit fowerem Gergen, Gott, vor dir im Tempel fiedn; Gieb herad auf ibre Gemergen Und der flummen Blick Fleb'n; Bittwen, Baifen, Arme tröfte, Gottes Gobn, der fie eriöfte!

Wenn wir unfer Saud' etheben far ben Fürften, far bas Land, far ber treuen Barger Lebem, fat bie Werte beiner Sand, Und far Jesu Chrifi Glieber: Senbe dann Ethorung nieber!

Wenn wir Bater unfer beten gur bes traufen Brubers Quaal, Der mit bangen Seelennothen Sieht hinab ind Tobesthal: Mch! so laß auf unfer Ieben Seine Quaal vorübergeben!

Bis wir alle hingelangen bin ju bir, o Lebensfurft, Bo bu von ber Deinen Bangen Alle Thranen trodnen wirft, Bo wir, Engel Gottes, curen Großen Sabbath mit euch fepten!

Unterwerfung unter Gottes Billen.

Do ift dein Glanbe, fcmacher Geift? Bo ift, mo ift bein Glaube, Der Gort für jede Thönde preift, Ihm bantt im Aerterftaube? Do ift ber Delbonfinn, Der über Graber hin, Dem Sichtbaren entrudt, Ins Unfichtbare blidt? Bo ift, wo ift bein Glaube?

Gott will von mir, so jammerst du, Ein ichneres Opfer baben, Botib, Rinder, Kreunde, Frepheit, Muh, Des Lebend größer Gaben.
Ich soll mit eigner Jand Berreifen jebes Band; Und was mir theuer war, Goll ich auf dem Ultar Des Kretzgrades opfern.

Wo if bein Glaufe? Golff bu nicht Dem Schoffer auch den Leten, ibn mad die thener is, auch Pflicht Und Liebe nieder geden?
Was der je tefflich ischein.
Bas der je tefflich ischein.
Breibeit um Narteland,
Be birs nicht aus der haub Ded Schoffers ungefoffen?

Sieh nun ben Helben Mbraham Mit jammerfaren Wlichen; Sieh neben ihm bas Opferfamm Wit Holz auf feinem Müden; Den Water weggemandt, Das Messer in der Hand Im Amersen bewegt, Wenn nun sein Jaff fedgt: Wo ift das kamm, mein Vater? Sied dem Alfaerl dert geht er ichon, —
D Erd und himmel ichwinden
Dem Water; denn er isl den Sohn
Mit eigenn Haben die den Bereicht Er thuts; die Wemschheit spricht:
Ser Nater, thu es nicht!
Zedoch der Gland's catreift
Ihn dieser Welt; sien Geist
Schwelt schon um Throne Gottes.

"Der biefen Cohn mit gab, fann ja "Ihn mit aufs ueze geben;" So datt er, blidte nieder, jah Den Sohn am Holgigle beben. Du ih ja um Ramm erfehn, Mein Sohn! Laß die erfehn; Erith, wie ein Schladfiamm fill, Beil Gott es baben will; Er wird die wieder meden.

Mun meicht die Stimmte der Natur Dem gettlichen Werfelle. Den Inslichtbaren denkt er uur In feiner großen Seede. Den Opferfahl seisder, Bom Liebling angeblich Ercht er; den Werteng fam Bom Hommel: Wersdam! Bom Spimmel: Wersdam!

Dies große Benfpiel flate mich 3n beißem Seelensampfen; Es leber mich, so ritterlich Die Erbenliche bampfen. Bimm, Gott! mein Opfer an, Sang gleich nieln Blat baran. Rimm meine Kinder bin, Rimm bie Geliebte bin, Rimm Zebenjeit, nimm bas Seben!

Mein Ange blidt ju bir empor Bom Opferdampf der Erde; Ich weiß, daß, was ich hier verlor, Dort wiederfinden werde: Der Frepheit goldnes Glad, Der warmften Frennbichaft Blick, Der reinften Liebe Ruß 3m ewigen Genuß. Serr! Adt'e meinen Glauben!

Eroft aus ben festen Worten Stefu.

Der bu auf Golgatha gehangen Boll Bunden, mit gefeuftem haupt, mit geleuftem haupt, mit But bet auf ben Bangen, Des lehten Troft's von Gott beraubt: Dein Etdben, Mittler! bent ich peut Im meines Rerfere Guindmetet.

D beine lesten Worte tonen Mit in mein Ohr, ich hore fie; So ichalt von beinen himmelschunen Der gefigefage harmonie. D bride mit in meinem Schmerg Der Worte tiefen Sinn ins herg.

Da fand bie Rott' erfarrter Sunber, Roch intichen biren Alud; Sein Blut Komm über und und unfre Kinber! Die Solle bort's und jauchzte Buth; Dein Mater ichaut berad, und brobt Bon ferne mit Gericht und Tod.

Doch bu, mit Mitleib auf ben Mienen, Schauß biefe Todgeweithen an, Und sprichft: Bergieb es, Batet! ihnen; Sie wissen nicht, was sie gethan! Bott hörtes bie Nache hört es mit, Und sammt in ibrem Donnertrift.

Dun will ich auch bem Feind verzeiben, Der lebend mich ins Grab verschloß; Die gegen ben um Rache schreven, Aut ben bas Blut bes Lammes floß; Auch wenn er mich zu töbten meint, So bet ich noch für meinen Keinb,

tind wenn mich meine Sinden denden, Berfohner, ach! so bitt ich dich, Schau mit Erbarmung in den Bliden Hinauf zu beinem Bater; prich: Bergieb auch ihm; er fannte nicht Die Rache der verfesten Pflicht!

Als bang und mit geflofnem herzen Dein Janger unterm Rreuge ftand, Ilnd beine Mruter unn die Schmerzen Des Schwerdts in ihrer Geel' empfand, Riefft bu mit fanter Liebe Con: Sobn, beine Mutter! Beib, bein Sohn!

Wor bem ich meinen Jammer weine, Erlofer, wenn dies Auge bricht, So bitt ich bich, verlaß die Meine, Mein Weib und meine Linder nicht; Sieb ihnen mehr als half und Broth, Des himmels Erbe nach bem Kob!

Der Schäder bangt an beiner Seite, Und flagt bir ferbenb feine Pein; Jeboch bein Eroft: Du wirft noch heute Mit mir im Pacabiese fenn! hob biesen Bebenden mit Macht Empor ans seiner Jammernacht.

Dieß: heute, heute! will ich fammeln, Wenn mir das Grau'n bes Toches braut; Will jehe Kraft in mir versammeln, Und meiner Seele sagen: heut — Richt morgen erft, noch heute bift Du ba, wo Sesus Spriftus ift!

Senn werd' ich, nach bem Tede leben, Jn Alacheit schwimmen wird mein Geift; Richt traumend nur am Throne schweben, Der unter Lebensbammen fleußt; Richt mit dem Leichaum schummern, — nein, Mein Geift wird sepn, bep Christof sepn.

Du riefft - Bie ferner Donner Salle Berbreitet's burch bie Simmel fich -: Mein Gott! - Die Geifter bebten alle - Mein Gott! warum verläßt bu mich? Durch alle himmel icoll es bin: Uch Gott! verlaß und nicht, wie ihn!

Den Todeschigel will ich füllen, Aus voller Seele will ich fobrep'n: Betlag mich nicht, um Jesu willen! Mein Gott, ich war' ja sonft allein; Allein und ohne Troft war' ich, Bar' ohne Mentchen! Jesum! bich!

Noch bangt mein Seil am Arengestamme; Mich durftet! ruft er nun beras; Mich leigt er fich, faugt aus bem Schwamme Den Mprthentrant; sein Motber gab Richt Baffer ibm, nicht Meinberefünt, 3n fillen seines Durfte Glutch.

Muß ich in meinem Kerfer fcmachten, Go bent ich, Mittler! beiner Noth; Gie lebtt ben Mangel mich verachten, Sab' ich nur Baffer noch und Brob. Dort, wo ber Quell bes Lebens quillt, Birb ewig einst mein Durft gefült.

Min judt bein Leib, nun ringt bie Geele, Da jebes Band bes Lebens reifit; Run rufft bu! Bater, ich befehe Su beine Sanb eine Geift! Run ichter Bu beine Sabe meinen Geift! Run fcbreff bu lant: Es ift vollbracht! Und neigh bein haupt fanft in bie Racht.

So foll mein middes Saupt sich neigen; Den Geist, mein Gott! befehl ich dir; Und wenn auch diese Uppen schweigen, So seufs' es boch das Syrr in mir: Es ift vollbracht! Wie's Zesus frach, So spreich ich's ism im Tode nach.

Bollbracht ist dann mein Fresheitsssehnen, Berschwanden ist der Kerterdampf; Gemeint sind alle meine Ebrämen, Gerämpft ist jeder heise Kampf. Bu Gottes Ags bin ich erwacht! Es sit vollbracht! Es ist vollbracht!

#### Der grommen Bieberfeben.

Der Trennung Laft liegt fower auf mir; 3ch liebe fie bie Meinen. Saf, meines herzens Gott! vor bir Mich bief grage weinen: "Berb' ich nach meinem Tobe gleich, "Berb' ich in Gbriffus Khnigrach "Der Meinem miehertfehn?

Bielleicht! D Gott, ich hore schon Des Beiftes Stimme meben; Sie lispelt mir, wie harfenton: Du wirft sie wiederschen; Bist du nur fromm, sind sie nur gnt, Sind sie and Waffer, Geift und Blut Gegengt jum ewgen geben

Die fromme Seele trennt fich nicht Bon gleich gestimmten Frommen; Sie werben all' in Gottes Licht Unf's neu' jusammenkommen, Bon feinem Tobe mehr getrennt; Denn Gottes Engel, ber sie tennt, Bersammelt die Ernschsten.

Die Einfalt fieht ben Biebermann, Der Shrif ben Briffen wieber; Das Beib trifft ihren Gatten an, Der Bruber feine Briber. Die fromme Mutter füßt ihr Kind; Denn alle gute Seelen find In Gottes Stadt benfammen.

3nm Berge Sion fommen wir, 3n Gottes Stadt im Simmel, 380 Angel fichen, Serz, vor bir Im jauchzenben Gewinnel! 3u ber Gemeinde Strahlendor, 3u Geisten ftigen wir empor , Wollmbeter Gerechten!

Doch Frommen nur wird's Freude fepn, Wenn fle fich wieder feben. Gottlose baufen nur die Bein Mit ihrer Bruder Beben. Dort fuhlt ber Luffling fein Gericht, Und er verlangt bie Bruber nicht In febn in gleichen Quaalen.

Drum bitt' ich bich durch Sprift Blut, Erbarmer in ber Hobe: Mach meine Lieben fromm und gut, Das ich sie niederschel Und mich erhalte bir getreu; Dann, Water, bin ich auch babep, Wenn fich bie Lieben sinden.

Weltrichter, welch ein Tag für dich, Gin Beftag voll Erbarmen, Benn so viel tausend Seelen sich Bor beinem Thron umarmen! Dann bluten herzen nimmermehr, Und bann versiegt die Abschiebsicht; Du trodneft ja die Abfchiebsicht;

Drum weint nicht, Kreunde! benn gewiß Solt ihr mich wiedersinden In Gottes Stadt, im Yarabies, Lon gessell frep und Sanden. And unter Stadt wird aufersichn! D Wiederschul. D Wiederschul Wie erdent du die Geefel

#### Paffionellied.

Fall' auf die Gemeinde nieder, Geiff, der uns mit Fauer tauft! Alle find mir Seins Glieber, All' mit feinem Blut erfauft. Fall' uns mit der Andach Gluth, Laß der Leibenschaften Fluth Richt des Herzens Ruth gibren; Denn wir fingen Gott zu Spenn wie

Salb' uns alle, lehr' uns fepern Jefu Chrifti Leibenzeit; Unfern Bund mit Gott erneuern Lehr' uns, Geift bet Beiligfeit! Rein und tenfch fep unfer hers, Richt von Gis und nicht von Ers, Und von beinem Strahl getroffen, Jeber frommen Muhrung offen.

Stell ben Mittler neuen Bundes Und in feiner Schönheit vor: Bring bie Meben feines Mundes Middig vor des Sanders Ohr; Abt und Gethfemane In das Allerbeiligfte, Wo des Richters Allen ihn fchrecke, lund mit Schweif und Plut debedte.

Zeig uns bann ben Melfgebieter Unter seiner Motber Schaar, Wie er buldete die Mither Um ihr ber, wie groß er war, Wie er salcher Lougen Hohn, Purpurmantel, Dorneutron', Beißel, Schläge, Speichel, Bunden Hockerbulden überwunden.

Geb mit und bem Opferlamme Auf dem blut'gen Pfabe nach, Zeig und an bed Areuged Stamme Seines großen Tobes Schmach; Klieft fein Allur, fein Mut, fein Mut, Geift bes Herra! fo fchaff und Muth; Hull me ein in beine Allgel Auf bem nachtseftrömten Hagel,

Seine letten Worte ihreibe Und ind her, mit Flammenichrit! Staft und, Erhfier! Melbe, bleibe Bep und, wenn ber Lob ihn trifft. Benu: Es ib vollbrach, verfohnt If die Welft herunter tont; Benn wir feben (eine bleiche, Kalte, bintrefissine Leiche.

D bu beilige Gemeinbe, Blid' ju beinem Saupt empor, Jum Meffias, beinem Freunde, Den jum Lamme Gott erfor!

Belde Bonn' und Seligfeit Schafft bie fille Leibenszeit! Sie entreift und bem Getummel, Lupft ben Borbang von bem himmel.

Leiben, wie der Mittler, leiben 'Bollen mir, au Gott gefchtt; Sereiden wollen wir mit Freuden, Weil sein Tod uns fierden lehet. Sehen merben mir dann ihn; Tod! o Tod! du bist Gewinn! Bist ein Aufflug in die Hitten, Die der Gottmensch uns erfritten.

# Friedrich Frenherr von der Trenck.

Ced. 1730 b. 16. Febr. ju Sningsferg in Breugen. Ceft. 1734 b. 25. Munter ber Guliffein im Purie, vondin er fich bog Johe junve von Allena begeben batte. Möbrend ber barten Gefingenschoft, in die er als Ritten begeben batte. Möbrend ber barten Gefingenschoft, in die er als Ritten meifte in Orferiofeinen Diengein auf Wenneilling bed Sönige von Breugen im A. 1733 geriet, ( , , ), bie von ibm leibft abgrifflic mertwurdige gebenfedigeschang, blattet er mehrere religige Debert, [ , ] & 3. f. 2. f.

# Troff im Ungluck.

Rur friich auf, bedrängter Beift! Leibe unverbroffen; Gott, der dich ist martern heißt, Sat ce fo beichloffen. Friichen Muth! Was Gott thut; Mußt du willig tragen; Denn er hort bein Alagen.

Scheint bas Clend noch fo groß, Benn und Menfchen ichanben: Riemand ift vom Schuge bloß Unter Gottes Sanben.

Bes ale Chrift Standhaft ift, Rann fich felbft noch faffen, Und ift nie verlaffen.

Nur Gebuld und unverjagt Auch im Ungludes Bachen! Ber Gott, was ihn drudet, flagt, Kann in Ketten lachen. Gott erfreut Nach bem Leid, Und ficht und burch Schläge Auf die rechten Wege

D wie gladfich ift ber Mann, Der auf Gott fich ftibet, Den fein Menich betrüben tann, Beil fein herz ihn ichihet! Gottes Macht halt ftets Wacht; Und ben er geichlagen, Läft er nicht verzagen.

So flieb ich ju beiner hulb, herr! in meinen Schwerzen. Schenf mir Großmuth und Gebuld Bep betlemmtem herzen. Sidty' ben Reib, Der nichts scheut! Dir gebührt die Rache Der gerechten Sache.

If die Welt auf mich erboft, herr, mach sie zu schanben! Staffe mich mit beinem Troft hier in meinen Banben! Brich mein Joch, hilf mir noch! herr, laß bich erbitten, Wenn ich gang erlitten!

Scheint mir gleich die Sonne nicht her in meiner Bible: D! fo brennt bein Madenlicht Doch in meiner Seele. Dunfelheit, Quaal und Leib Bird nach viel Befcwerben Meine Sonne werben.

# Johann Chriftoph Eberwein.

Seb. 1790 b. 8. Gept. ju Göttingen. Geft. 1788 b. 10. Man ale Die conus ju St. Ratherinen in hamburg. [Geiftliche Lieber (22) von 3. E. C. Jethoe 1768. G. 20.]

#### Lob Gottes.

Der herr ift Gott, ber herr ift Gott! Getz groß find beine Werte.
Mis ber Unenblide gebot,
Schuf Weisheit, Gul' und Statte.
Der Geift, der auf der Telef fcwett,
Kuft Millionen, und belebt
Dieß hert burch feinen Dbem.

Gott, ber ben himmel überspannt, Auf hoben Wolfen ichtet, Der aus bem Richts mit milber hand Die gange Welt ernähret, Ordert in ben Erbentlos fein Rild, Wird einer Unichulb farter Schilb Und feines Locons

Lobsinget ihm! aus feiner Hand Kam die vernanftige Seele, Damit der menichliche Berfand Der Augend Schonheit wähle. Mit aller Pracht wirft unfer Geift, Benn er sich dieser Weit entreißt, Gott, einen Ursprung, suchet.

Wie herrlich siert Gott jeben Ginn, Die Spiegel feiner Gbre; Pffangt in bad hers Empfinbung bin, Und neiget es um Lebre; Schoft aus bem Meer ber Liebe Luft, Bum Opfert, bad bie trene Bruft Der mabren Freundichaft bringet!

Unendlich große Majestät 28fe ich jum Staube nieder. Ehr eine Bengung untergecht, Bildt schon ihr Sprößling wieder, Und fleigt, ben größere Sparfamleit, Jum Gipsel bet Wollfommenbeit, Bant Chre feines Schopfere.

Gott, beine Gute preifet bich; Dich richmt fie jeben Morgen. Die Ereatur erquickt sich Im Reichthum ihrer Sorgen; Sie Reibet, nichret und erhält, Trägt alle Dinge bieser Belt Mit ihrem träft'gen Borte.

D Menich! bad Auge Gottes sieht Auf beine Luft vor allen. Dein redlich Spetz, bein froh Gemith, Dein töglich Woblgefollen, Gefundheit, Frunde, Fried und Naff, Und was bein Wohlfand in sich fast, It beines Gottes Gabe.

Dir öffnet er fein Heiligthum, Mert auf Gebet und Lieber; Wirft Satan beine Wohlfahrt um, Erhöhet er sie wieder. Die Liebe, die dem Sohn nus gab, gubrt dich hinunter in das Grab, Und durch das Grab gum himmet.

Lobsinget Gott! Was Odem hat, Erhebe das Gemithe. Ihn 10et die Größe einer That, Die Größe seiner Gite. Es lobe Gott der Symboln Klang, Im höhern Shore der Gesang Bom ewigen Erbarmen,

# Dr. Johann Abolf Schlegel.

Ses, 1221 b. 17. Sept. ju Milisen. Gest. 1398 b. 16. Sept. als Seneral. Superintendent des Farirhathums Calendres und erster Hospredigen Annover. In dem der Hospredigen gestellt Geschaper, wewer die erste Im 3. 1705 ersöllen, find deren 137 entfalten, ungefähr 70 enut, die bierigen verteiffeite und ungendertet Arber alterer Beröffer; dagt fennen indeh noch auß den jusep Banden seiner vermissten Gedokte (Honner 1377) Arbe dere in presisten Willem der ficheren debeturch

nachschen. [Ma. 1 - a. Zuferte Sammiung geistlicher Gefangen, von J. a. S. etesp. 1700. S. 1. as. (m. West einer Sert.) mb 77 (m. West. von 3 Sert.) — Ma. 4-72. Dritte Sammiung nr. von J. a. S. etips. 1772. S. 15. (m. West. von 3 Sert. Der Alliongs ober 1800 ber Arferiah er Weste einer ab en Getterfehen Gesang Aufstel. Z. IV. S. C. S. S. isr. (m. West. einer Sert.) 160 u. 168. mit Megle von 2 Sert.

### Die Gute Gottes.

Mit frohlichem Gemuthe Dantt, die ihr Ebris angebet, Dantt Gort, daß feine Gute Gleich als fein Leben enig möhrt. Bauch fie ist laufend Jahren, Die durch fie alle rich Un frohen Segen waren, Bladei fie fich immer gleich. Die betr fie auf zu forgen, tud orgen immer treu. Sie wird mit jedem Worgen War der Mit bei Bedebyfen men.

Sie reicht burch Erd' und himmel, ilm, was du lebet, zu erfreun. Welch fehhliches Gewinmel Du ihrem milben Sonnenschein! Bor ihren beitern Strablen, Bo sie derrorbricht, slieden Auch bange sinstre Quaalen, Wie leichte Wollfen, hin. Wet zählt die Millimen, Die sie ernstru und nährt? So weit nur Wessen wohnen, Sat sie die fer verflieft.

- Sáß ift das Licht der Sonne, Das täglich jedes Ang' entsidet; Besti üßer til die Womme, Womit ums Gottes Galt' erquict. Erfreulich ift das Leden, Und schareroll der Lod; Doch besser auf das Leden Jk beine Gate, Gott. Bie ift fie und fo theuer! Sie, fie verläßt und nie. Bas ift wohl milber, trener Und troffenber, als fie?

Wer wollte se nicht loben; Sie, die doch Allen alles gab, Bom dochen Seraph decken Blis zu des Enzude Gewären, hinab? Denn von so viel Geschopfen Läft sie nicht Eines leer; So oft sie aus ihr schopfen; Ein merschopfets Wert; Und, wie sie von Christopen; Ette sich von himmel ausl, Jk and, wohn wie blieben, Bon ibt der Cribfreis voll.

3n ihrem 206' erwede Boe allen du dein Jerz, o Spift! Somm ber, und sieh und somiect, Wie freundlich Gott, dein Vater, ist Auf! Geinen Nudm erzicht Dein frommes Gattenspiel! Ind beine gante Secte Esp Indrunft und Geschle! Bon seiner Gitze fage; Die tren sie für und wacht, Ein Zag dem andern Kage, Die Racht der nächten Rage,

Wir sind viel ju geringe Der Teat', die du an uns gethan! Bir schau die großen Dinge, Erdarmer, mit Benundrung an. Du schaust dem Sodn uns Seindern, Erdöselt uns durch ihn, Ernsäßelt uns ju die ziehen. Mus! Da in Zein Namen Ihn unter 20d gefällt, Loblingt ihm! Amen! Amen! Sein 20s die Zein 21 den. lleber bas Bort Jeft an ben Schacher.

Deute, fprach mein Seiland, heute, un fein blutig's Aren; gerbot, un fein blutig's Aren; erbot, Ble ein Gulber ihm jur Seite Setefend nach um Gnade ficht': Speute, fo berfum' ich bir! Speute noch follft bu, mit mir Ju mein Paradies erbaben, Ebeil am meinm Beiche haben.

Theures Wort aus Jesu Munde! Seft versegedt durch sein Mut! In der fielen Mut! In der fein Mut!
In der singten Todesstunde
Gesch du Freudigfeit und Muth.
Beind der Seift num sheiden, soll, Bleibt er seste vonnten voll, Glicht die Racht in Licht vernandelt, wohn er wandelt.

Theures Wort bes ewgen Lebens! Trife du mein brechend Jerz; Und dann dinsstet nur verzebens Meinen Grist der Trennung Schmers-Ce sinft nicht in Finstenis; Denn wahrbastig und gewiß 3s das Wort des treuen Zeugen. Jier muß jeder Mersstel schweigen.

Setr, nun fuhl ich abguicheiben Gine beilige Luft in mir. Dort find unbefiedte Freuden, Aber Mich und Schoen bier. Rein auch noch fo irübes Grab Ratzet je mein Leben ab; Es foll nur, los von Bejchverben, Stitiger vereelt werben.

Selig, furchtlos, rein von Mangeln, Ja von nun an felig ift, Briderlich begruft von Engeln, Der im herrn entschlafne Chrift. Bas fein Glaube je gethan, Jebes gute Wert folgt bann Seinet Seele von ber Erben hin vor Gott, fein Lohn gu werben.

Run auch ich, o Herr, befehle, Benn ich faum noch laffen faum, Die burch bich erlöfte Secle Deinen treuen Haben au. Und bu, delfand, falfest mich; Ausge, da ich sterbe, Deine Kertlöftet errich, Deine Kertlöftet erröte.

Ja noch an bemfelben Tage Sech ich in ben Jimmel ein, Los von aller Jurcht und Plage, Hert, ben bir daheim zu fennhier genieß' ich deines Lidet, Bis der Tag des Weltgerichts And dem Grad die Wacht entwendet, Sanz die Seifaleit vollendet.

### Freudigfeit bes Glaubens.

Schweiget, bange 3weifel! Schweiget! Mein Erbarmer iß getren; Umb fein Geift in mit begeuget, Daß ich ibm verschnet sen. Mir brohn nicht der Hölle Jiammen; Und will nich mich mich mich gert verdammen, Denwoch täuscht mich mich ich Schwerz. Gott iß größer, als mein hert,

Er, der das Werborgne fennet, Kennt auch mich und weiß allein, Wie dieß Hers von Schnlicht brennet, Ganz sich feinem Dienst zu weihn; Schaut den Aummen entener Seele, Der mich bengt, so ost ich sehole; Und nicht meiner Jweisel Wahn, Meinen Glauben siehe er an. Mit and ift fein Sohn gegeben; Durch den Glanden ift er mein. Ja ich weiß, ich werde liden, Und in ihm einst felig fepn. Rich jah Gott von feinem Throne; Mich erwählt et in berm Sohne, Eh noch feiner Allmacht Ruf Nich und alle Wesen Gobe.

Wer will den nun noch vertlagen, Den Gott selber ausermößt? Ber den ju verdammen magen, Den er ju ben Seinen jählt? sier if Gott, in bessen Schufe Ich ber Macht ber Solle trube. Bar ich son ein Sandentnecht: Er, mein Gett, fricht mich gerecht.

Theuer bin ich ihm erworben. Heil mir! Hier ift Jesus Ehrist; Er, ber auch für mich gesporben, Auch für mich erstanden ist; Um jure Kochten Gottes fizet, Um mich sieht, mich mächtig schäet, Nich vertritt, mich nie verschift, Wich am äufer Jodo erlößt,

Arnh ber Welt und ihres Sopottes! Bruh ber holl' und ihrer Buth! Mir bleibt doch die Liebe Gottes, Und holt mich in treue: Jut. Bas mil je von ber mich heiben? Nein, ich werd' in allen Leiben Medra als bioß geduldig fepn, Dich vor Gott anch ihrer fremn.

Last benn raube Wetter fürmen! Alles um mich ber fer Racht! Bott, mein Bott, wird mich befchirmen, Der filt meine Wohlfahrt macht. Benn ich lang' and hilfold bliebe, Leitet boch mich feine Liebe Durch bie Racht, brum fürcht' ich nichts, In bie Wohnungen bes Lichts. Amat ich weiß auch, es betiber Reichthum leicht bas herz zum Geis; Blenbend ist der Glaus der Ehre, Siß der Wolluft falicher Aris, Schlüftig find des Glückes Pfabe, Schmeichelmd ist der hohen Gnade; Stolzed 206 führt leicht von Gott, Und noch leichter bittres Gott.

Dennoch weiß ich, Schmerg und Freiben, Zob und Leben, Lob und Schmach Werben mich von Gott nicht scheiben; Gott ift fart, bin ich schon schwach. Snunk ber Großen, Saf der Zeinde, Ueberredungen der Freunde, Michts erfchiltert meine Tren; Gottes Liebe sich und ber Gebt mit bo.

3ch bebart' in meinem Glanben; Richts, wenn es auch alles raubt, Kann mir Gottes Liebe tauben; Drum erbeb' ich froh mein haupt, Onug, baß meiner ber gebentet, Der mir feinen Sohn geschentet, Und mich nimmernehr verläßt; Diefer Zeis bleibe ewig fest.

Lob ber gottlichen Gute.

Wie foll ich bich matrig fingen, Machiger herr Zebacht?
Ann mit Staub bein Los gelingen?
Acht mich feifeln Sande und Dob.
Doch um wirtig bich gu loben,
Diehe bu felbft mit Araft von oben,
Aglich funt bu mohl am mit;
Täglich auch, Gort, bank ich bir.

Diefer Geift, ber in mir bentet, Sinut, beschließt, verwirft und mablt, Der den Leib nach Billfuhr lentet, Jebes Glieb zugleich beseelt; Rur burch bich ift er entftanden, Bleibt durch bich nur ftete vorhanden. Täglich thuft bu wohl an mir; Täglich anch, Gott, bant ich bir.

Diefer Leib, bieß Aunfgebande, Ber hat ihn erbaut, als bu? Dutt ihn firbnt bem Geifte Freub Aus ber gangen Schoftung gu. Auch wirb jeber meiner Sinne Täglich beines Anfiebus inne. Täglich thuft bu wohl an mir; Täglich auch, Gott, ban? ich bir.

Mir erfult bie heitern Lufte Muutrer Begel Lobgefang; ilmb ber Bummen füße Duffe Ferbern von mir frommen Dauf. Mir and grünen junge Lauben; Mir auch reift ber Saft ber Arauben. Agifich funt bu wohl an mir; Kaglich ich, Gott, bant ich bir.

Du willf, das mit Alles jolle, Gießt den Saaten ihr Gebeibn, Gießt den Herchen ihre Wolle, hol; und Grad und Wills den Jain. Alles, alles muß mir nichen, Mich erudhten, fleiben, foulgen. Edglich thuft du wohl au mir; Laglich and, Gott, ban? ich dir.

Du nur, Gott, fannst mich bewahren; Du nur sicherst meinen Schritt. Auchfels wand! ich, und Gefahren Bandten ungesehen mit; Und ei die sie mahrgenommen, Bin ich ihnen schon entsommen. Täglich thuf du mohl an mit; Adglich auch, Gott, dan't ich bit.

Der mich fouf, ift mein Erbalter, Rabrer, Rather, Retter, Schilb. Cont ihm! Touet, Sarf' und Pfalter! Tont ben Dant, ber mich erfullt.

Tonet laut ju feiner Ehre, Daß, wer Gottes ift, brauf hore. Frommer Dant fen, Schopfer, bir; Dantet, Fromme, bantt mit mir.

Ach de thates, mein Erbarmer, An mir überschwenzisch mehr. Eief im Elend schauf' de Armer Vengtiglich nach Eroft umber. Hoffer sindt' ich; de war teiner; Da erbarmtest du dich meiner. Gern thatst du, Gott, wohl an mir; Gern, mein Gott, auch dans' ich dir.

Bater, du gabft mar aus Liebe Mir auch beinen eigene Sohn, Sohn, du ftarbft aus frevem Triebe Mir auch nuter Schnach und John. Reu fchufft du, o Seigt, mich Armen; Gott, du thatest aus Erbarmen Unansfrechlich wohl an mir; Unausfrechlich dun't ich bir,

Täglich, bester alter Witer, Gorgst bu fitr mich väterlich. Täglich, Jolin, mein Vertreter, Spricht bein belig Blut für mich, und bu beilighg, Geift ber Liebe, Täglich mehr hers, Ginne, Triebe. Täglich einer bu wohl an mir; Täglich einer, Gott, dun? ich bir. Täglich and, Gott, dun? ich bir.

Wer fann iemals gan empfinden, Wiese du rich an Gute bis? Wer, was grundlos ift, ergründen? Idben, was ungafikar ist? Adlein, was ungafikar ist? Alleiche gem Mir aus beiner gall entgegen. Seinaltig tuft bu wohl an mir; Schiablig auch, Gott, dant' ich bir.

Ja, mein Gott, mit jeber Stunde Rubmi' ich beine große Tren'; Denn fie wird mit jeber Stunde Ueber mir Erfoftem neu; tind bereinft and, wenn ich fletbe, 3ft bein himmel ja mein Erbe. Ewig thuft bn wohl an mir; Ewig auch, Gott, bant' ich bir.

# Bertrauen auf Gott.

Was sagt du? Gott regiert die Welt; Und ber if ia allmächtig. Den Arm, der alles Afleich erhält, Was macht die Den verdächig? Wenn Mererschuth, Schwert, Keuersgluth, Und schon ereitet hätten, Da fann doch er noch retten.

Was jagft bu? Gott regiert bie Welt; tind ber ift ber Almeife. Setts bient ber Weg, ber ibm gefällt, Anm heil bir, ihm jum Preife. In Ginfernis Kibrt er gewis, Off ans ber Nacht ber Leiben Ins beiffe Licht ber Kreuben.

Mas sagt du? Gott regiert die Weit, Mit etc allegenwärtig. Wenn sich dein hers verlassen hält, Dir nach, zu helsen fering. Sein Denn nur Erchaft die Natur; Krägt, wo auch jeder walle, Dec allenhalben Mit.

Bas sagft bu? Gott regiert die Welt; Und ber if ein Erbarmer — Dir fagts ein thenres Lofegelb — Auch Sahvern ein Erbarmer. Auf! Faffe Muth! Der Schues Blut Sagts bir bey jedem harme, Wie gern er fich erbarme.

Was zagft bu? Gott regiert die Welt; lind er ift auch gebulbig. Bwar wenn er ins Gericht uns fiellt, Sind felber Kromme foulbig. Doch fein Gericht Trifft Fromme nicht; Drum fen gewiß, er schone Auch bein in seinem Sobne.

Mun, Gott, da du die Well regiers, Wie durft is dauglich agent? Die durft is dauglich agent? Ein Leid, in welches du mich führst, Goll nie mich niederschlagen. Ich boft an bich; Du lässest mich Bald deine Hille schauen. Dit, die will ich vertrauen.

### Bider angftliche Gorgen.

Bohl bem, ber mit stillem Herzen Gott, ber ibn als Bater liebt, Gang fein Bestes übergiebt, Und, wenn auch die Leiben schmerzen, Seinem Schmerze weistlich webet, Richt burch Gram ihn noch vermehrt!

Menfch, tein Schieffal beines Lebens, Sorgs bu fcon von Jugend auf, Rimmt brum einen anbern Lauf. Sorge qualt; fie qualt vergebens. Deine Krafte sehrt fie ab, Stitzt bid, seitzier ins Grab.

Långst, es bu die Welt betratest, Wog, ber bir bein Leben gab, Bas bir nun beggenet, ab; Gab bir Gluc, eh bu noch batest; Eh noch beine Abrane rann, Sab er sie schon gnabig an.

Dantbar nimm bes Lebens Freuben Aus bes Hochsten milber Hand. hat er Arens dir snertamnt; Schieb bann bich, wohl zu leiden. Gut ift alles, was Gott will; Dulbe willig, und jep still.

Will bein Anschlag nicht gebeiben; Mifflingt alles bein Bemuhn: D was Glud bem Menfchen schien, Mußt' er oft bernach bereuen. Bobithat ift's fur bich vielleicht, Dag bu nicht bein Biel erreicht.

Wenn Gott nicht fo reiche Segen, Mis bem Nachften, bir verlieb, Miffe bod ibr Anblid nie Reib in deiner Bruft erregen. Zerne fremben Gluds bich freun! Frembes Glud wird babnrch bein.

Benn bir Freoler Angf erworfen, Dich ibr haft verfolgt und frauft: Gottes Macht balt ibn umschräntt. Drobt ber Tob mit feinen Schreden: Der vom Tob' erretten fann, If bein Gott, nimmt bein fich au.

Ruffete fogar sum Streite Sich die Solle wider dich: Dir ift fie nicht furchterlich. Felen fcon su beiner Seite Kanfend bort, sehntausend bier: Bage nicht! Gott iff bep bir.

Drum fev unbeforgt und beiter! Im Bertrauen auf fein 2Bort Seite beine Ballfahrt fort; Der bieber half, bifft bir meiter. Gott balt fest, was er verspricht; er, bein Gott, verläßt bich nicht.

Beym Berguge ber gottlichen Sulfe. Noch batt bein Untils fich verborgen, Als faber bu mein Clend nicht. Me Gott! noch muß ich dugflich forgen, Daß Freud' und Eroff mir gang gebricht. Mein inframewolles duge fiebt Mad beiner Sulf', und fie verziebt.

Und doch will ich von dir nicht laffen; Dir, Bater, eil' ich flebend nach. Rut fefter noch will ich dich faffen, Dich, der fein Bort uns niemals brach, Berbigt mir febo bein Mintis fic. Doch werf's ich meine Sorg' auf dich.

Du forge fur mich. Mann find nicht Bater Für ihrer Rinder Wohl beforge? Und bu, du befter aller Bater, Bater fur mein Geil gang unbesorgt? Du forget fur mich. 3ch bin bein Rind; Und bu bit olterlich gessent.

Schweigt, Zweifel, ichweigt, bie ihr vermeffen Im bangen Bergen und emport! Gott hat brum meiner nicht vergeffen, Obt ten brum meiner nicht vergeffen, De er nich icon nicht gleich erhört. Er fielt mich, fennt mein ganged Leic, Beiß meines bergens Vangigfeit.

Stets fiellt, mein Gott, sich deinem Blicke Die gange Jufunft offen bar. Du überfahr mein gang Geschüte, Eh mich die Matter noch gebar. Du warft es siehert, besten Nath Wein gang Geschieft gerorbet hat.

und bu, bu folltest das nicht wiffen, Wenn gurcht mich angster, Nord mich qualt? Du bart dein her; vor mit verschließen? Du, ber der Seinen Thranen gablt? Rein! Ueber beitene Kinder Somiers Prick ib bein valerliches Forz,

Werbeden bich icon finftre Better, Dub eift uns boch mit Onabe nab. Jal belfen wirft bu, farfer Retter; Rur beine Stund' ift noch nicht ba. Dein Licht gebt auf; bie Arubfal weicht, Sobath fie ihre Frucht erreicht.

Du wirst dem auch an mit ersüllen, Bu wirst dem it beint theures Wort verspricht. Du wirst noch meinen Kummer stillen; Ich hoffe fest, und zweiste nicht. Bald lässe in mich Hiller febn. derr! Amen! Ja! Es wird geschen.

# M. G. E. Bering.

sofigneidstraft ju Gellin in Sinterpommern. Ceft, im Z. 1770. Ein Mann von bem frimunfen Serger und ber ürrengiemt Gemissprochiefteit, beffen und von einem Middingern allemein betrauert wurde. Des bier figured Wid ju aus bem Manning fatt ligt eiten, einer a emeinn nit ginen Woch ein farife, fr Johrp. Bert. 1770. G. 193 entlichte, und bat, der im Angelen Woch ein farife, der Johnschussen fingen gehoffen. Ju Babifen neum Gefangbut (Durtas 1728) G. 202 freid bed fielden der Bert fiel fiel fielde geit Gott, wenn is die his nicht verlaffe ti. und einigen andern, swossel in Angelen wer wert auf der Werbertungen.

### Der Glaube bes Chriften.

Berlaß mich uicht, wenn ich dich nicht verlaffe! Erlendte mich, mein gebeneliche! Gelendte mich meine Beneliche! Gelt? meinen Erm, bag er bich gläubig faffe, D Gott, bu meine Juverficht! gibr mich in meinen Praftungsigaren Den Weg, ben ich nicht nicht nicht mich fann! 3ch bin ja and, was meine Water waren, Dein Marce rund bein Wahnertmann.

Rhote mich, so oft ich zu die fiegere, Gieb meiner Seele große Kraft!
Umgürte mich nach deiner Batertreue
Mit Baffen beiner Bitterfchaft.
Umt denn, eifend beimen nach bem Banbe,
Der Feind nach meiner Seele brullt,
Dann sev den Bort, bein Seil, bein Glaube
Mein Schwerte, men harusch, heim und Schule

Ich fiche bich; laf mich bein Antfile finden! Sant senfen nein burfils ger, nach bir. Berbirg boch nicht im Anfribe meiner Schuben Dein gnößig Angessich von mir! Bud willt du mit bem Stanbe rechten? Du sennt min findigse Gesslecht. Wenn du sperifick je fil nuter beinen Knechten Kein einster vor bir gerecht vor bir gerecht werten.

tind follt' ich benn vor beinem Fluche beben? Mich trifft er nicht, benn ich bin rein. Mein Helland ftarb, und also muß ich leben. Er überwand; ber Sieg ist mein. Bas ichaben mir ber Solle Flammen? Ich erbe meines Baters Gut. Ich bin fein Kind; und wer will mich verbammen? Das heil ber Welt vergoß fein Blut.

Asmm über mich, du Blut bes Menichenschnes, Mit aller beiner Seligieit!
Beertie mir jur Biechten beines Ehrones
Das Erbe beiner herrichfelt!
Ja mag sie nicht, die Erbenfronen;
Sie sind für meinen Wunsch zu klein.
Sie sind für atlane; ich Gold ber Jeslu wohnen;
Ich sie sind mu Er, unsterblich sepn.

Ungerölich fenn, jum Anschaun Gottre kommen, Den großen Bundesfürsten ichn, Mit Gottes hert, mit taufend, kaufend Frommen Durch alle himmel Ihn erbibni Dur Erbinne, Furch, Gefort und Leiden Mehr Glidt genießen, als ich weiß: Das, das, o Gett find beines Kreiches Freuben lad aach vollkrachern Sampf der Preis.

So gieb mir benn ben Glauben beiner Streiter, Der burch bie Liebe thicklig fep. Mach mich getroft im Aren; in Hoffnung heiter, Demuthig, feusch, verschaftich, tren, Deutschig, weche ber fremben Schmetzen, heiß im Gebet und fill im Spott, Jum Bobe teif, voll Glaubenschaf im Herzen, Arm vor der Welft und reich in Gett.

Und wird unn bald, ach bald, der Tag ericheinen, Der Tag bes Anmiele und ber Rud, Dann läche mir, wenn Frenube um mich weinen, Die Freude ijenes Lebens ju. Dann fen mein Ende, wie dein Ende; Dann fen mein Ende, wie dein Ende; Dann fen mein Ende, wie dein Ende; Dann fen mein Ende, der Belle Habel, Um im Trimph, durch meines Mittlers Sande, Ju feiner Bonne einzugeden.

# M. Johann Friedrich Mubre.

Ses. 178 b. 25. Dec. 31 Libben in ber Richefauffe, Scff. 1310 b. vo. Mwn in Monitonber, we er feit 1897 als Paffer emeric ber Liche 2 is Mittelfalba in ber Inspection Frenderg gelede batte. [Seiftliche Lie der (Sv) und Seichte von I. 8. M. Friedrichsatt ber Dereben (1779) E. 86. (m. Wegl. n. 2 Sert.) 101. (m. Wegl. n. 5 Sert.) 1744. 199.]

Ermunterung jum Bertrauen auf Gott.

Barum verfennft bu beinen Gott, Mein hers, jur ew'gen Wahrheit Spott, Und hoffft nicht fest auf ibn? Barum haufft bu burch Ungebuld, Durch bittre Alagen Sund und Schuld?

Scheint Gottes Allmacht bir an Hein, Mit Rath und Troft dich au erfreun? Ift er nicht treu und gut? Steht das, was er verheißt, nicht feft? It er ein Fels, ber finfen läßt?

Wer front bas Jahr mit feinem Gut? Wer giebt ben Thieren Speif' und Muth? Wer foentt und Korn und Wein? Ber theilt bem Wurm Erquidung mit, Den unbemerkt bein Auf gertritt?

Wer giebt den Blumen Schmud und Pracht? Wer hat das Gras fo icon gemacht? Ber fullt uns Scheur' und haus? Rist nicht ber herr, durch den du bift, Der auch fur die allmächtig ift?

hat et nicht über bich gewacht, Eh bein Berfand an ihn gebacht? Und bin millft trofilos fenn? Bas angftet bich bes Kreuges Joch? Gott, bein Erbarmer, lebt ja noch.

Wirf alle Sorgen auf den herrn, Ertrage beine Arthfal gern; Einft wirb fie Freude fepn. If biefe Zeit gleich noch nicht ba, It bieft, bein helfer, boch ftets nab. Der Weg burchs Leiben biefer Beit If auch ber Weg jur herrlichfeit, Die Dir bereitet ift. Dein heiland ging bir felbst voran; Wohl bem, ber muthig folgen tann!

Gott hilft nicht, wie bein Wahn es will Doch fep getroft, und balt ihm fill, Sein Rath ift wunderbar. Benn einst die Sunder untergebn, Wird feine Nichte bich erbabn.

Dank fep dir, hert, füt alle Laft, Die du mir aufgeleget haft! Gieb mir ein himmlisch hers, Das, wenn mich alle Welt vergift, In dir boch reich und frohlich ift.

### Renjahrelied.

Erhebt, Bewohner biefer Belt, Erhebt ben Gott ber Beit! Ein Opfer, bas bem herrn gefallt, Ift Lieb' und Dantbarfeit.

Preift nicht ber Engel Lobgefang Des Sochften Majefidt? Muf Erben fev burch unfern Dant Dein Name, Gott, erbobt!

Du fronft mit beinem Gut bas Jahr, Giebft Leben und Gebeihn; Bas unfer Berg erfreut, bas mar Dein Gegen, es mar bein.

Du gabft uns Wein, ber uns erquiett, Und Brobt im Ueberfluß. Des Jahres Anfang war begludt; Begludt ift der Befoluß.

Dein Bort erfreute Geift und Sinn, Gab in Berfuchung Muth. Anch mas uns trantte, warb Gewinn; Der herr, ber herr mepnte gut! Im Frieden pffitgte man bas Land, Fuhr frob bie Garben ein; Bepm reichen Segen beiner Sanb Kann Alles froblich fevn.

Dir, Gott und Bater, banten wir, Fur biefes Jahres heil; Und nun erwarten wir von bir Im neuen unfer Theil.

Wie Thau bes Morgens, breite sich Auf und bein Bohlthun aus; Und mit Frohloden ruhme bich Dein Land und jedes Haus.

herr, beine Gute fen ber Schilb, Der und in Roth bebedt, Und unfern Schmerz und Jammer ftillt, Wenn Unglud und erfcredt.

Berlag une, o Erbarmer, nicht, Bis une bas Grab umschließt; Eroft' une, wenn unser Angeficht Bon Thranen überfließt!

Wenn nach vollbrachtem Lebenslauf Der Leib in Staub gerfallt, Go wed und einft jum Leben auf, Du Richter aller Welt!

Muhm, Preis und Dant fep, Bater, bir ! Dir, bem geliebten Gobn! Dir, beilgem Geift! Einst bringen wir Dir Dant wor beinem Ebran.

### Die Treue Gottes.

Treu ift Gott! Mehmts boch ju herzen," Mentschen, die ihr jammernd flagt. Siet in weimuthboulen Cohmercen, Bad fein heiligs Wort end sagt. Er, der feine Jand end reicht; Macht die Trübsalstaft end leicht; Und bad Ende bittrer Leiden 3) der Eleg, fub ende Frenden.

Henn bil fer bis, bich tragen, Benn bil sonsch und halftos bis. Auch bes grauen Alters Alagen Hort er, ber und nie vergist. Die Verfeigung siebt noch fest. Das Gott Fromme nicht verläste, Richt verfäumt, auf sie zu schauen, Benn sie lindsich sim vertrauen.

Ach, daß es der Menich doch glanbte: : Ohne feinen Willen fällt Richt ein haar von unsterm haupte; Goet der Herr schälten und erhält. Aut die Sainden nieigen ibn, Nath und Trost und zu entziehn; Wenn wir und zu ihm bekehren, Dann will er Gebet erbören,

Nun so ruh in seinen Schnben, Seele, die du flagst und wantsei-Gr wird deine Etiden wenden, Das du ihm noch freudig danst. Seiner Snaben Bund allein Musse beine Starte sewn. Salte nur mit sessen Musbe Dich zu Gort, dem Höcksten Gute.

Las mich biese Guad' erreichen, herr, herr, meine Zwersschie, Bollen bie Bergagten weichen: Bon bir weicht mein Glaube nicht. In der allerzichten Bein Birft bu mein Erreter fenn, Birft mir, wenn mich Leiden Traufen, Deines Geisses Benstand chmefen.

#### Ermunterung gur Gebuld.

Sprich nicht in beinen Leibenstagen, Mein Jerz, bag bird an Nath gebricht. Gott fegt bie Laft bir auf zu tragen. Er ist ber Jerr! Entehr' ihn nicht. Du siebest feinen Weg nicht ein; Sein Wort mirb beine Beisbeit frun.

Er ift bein Gott, bleibt herr ber Erben, Dem du bich unterwerfen much 23ft wohl bie Schmachheit seiner herrben Dem treuen hirten unbewußt? Er hat nicht mehr bir ausgelegt, Als mas ber ichwache Wenich erträgt.

Gott in der Noth als Water ehren, Das heißt, den Weg der Weisheit gehn. Benn Chriften ohne Leiben maten, Sie murben balb sein Wort verschmähn. Durch Leiben macht der herr uns groß; Das reifet uns von der Erbe los.

Durch Trubfal follft bu meifer werden, Und zu bes heilands Muhm geftehn, Dein Butgerrecht fen nicht auf Erben, In Gutern nicht, die schnell vergehn. Durch biese Welt, voll Unbeftand, Geft bu ind rechte Baterland.

Das Leiben foll bein hers verbeffern, Die Prüfung bes Geborsams fepn, Die Liebe gegen Gott vergrößern, Und bich burch seine Lieb' erfreun. Durch Arubsal wirds erft offenbar, Bie fest bein hers im Glauben war.

Durch Leiden follft du beten lernen; Sier wirft du recht mit Gott befannt, Suchft von ber Melt dich ju entfernen, Und übergiebst dich feiner Sand. Das Arens lehrt bich Gelafenbeit, lub fente bas Gora nur Ewigleit. Was bist du beinem Schöpfer schuldig, Wenn du dein ganiel Leben fragsk? Roch murret du, bist ungebuldig, und sindigs schon, indem du flagst. Das Kreuz seigt die der Gunden Schuld, Ermahnt und süber bist aus Geduld.

Die Aufhfal reift ben Stol banieber, Ind mach bein hers gewissenhaft, Siebt bir bie wahre Demuth wieber, Und zeigt bir ber Berfohnung Kraft. Kreup macht bich beinem Mittler gleich, Und führe hich in fein Gandenreich.

Mein Gott, id falle bir ju Kuben, on bir. Du wiff, mein Leiben tommt von bir. Du wirft bein berg mir uicht verfchießen; Und hab' ich bich, was mangelt mir? Durch Strigtun, Atter, bit ich bein; Mein Leiben muß mir beilam fon!

# Ludwig Fronhofer.

Geb. 1746 b. 24. Aug. ju Ingolftabt. Geft. 1800 b. 9. Nov. als Schuprath ju Munden. In f. erft en Berfuch in Gedlichten, Minden 1770. S. 9. flebt folgenbes rel. Lieb, bas einzige biefer Cattung. (Begiget 8 Stroph.)

### Gottes Dacht und herrlichfeit.

Wer ift wie Gott? Wo ift ein Herr, Der wider ihn fein haupt erhebet? Ich fünden himmel, fuft und Meer; Er gitnet, und die Erbe bebet. Der Seraphinen beil'ge Schaar Rabt sich mit Jittern bem Altar.

Wer ift wie Gott? Gein Wort ift Araft; Er ruft, und taufend Connen giangen. Er mift ber Sterne Cigenichaft, lub feget jedem feine Grangen.

Balb aber offnet fich fein Dund; Und Dichts ift, wo ber Beltban fund.

Wer ift wie Gott? Er mintet nur, Der Erbe Laft muß fich bewegen. 36m preift bie sammtliche Natur; Und er ertheilt ibr feinen Segen, "Ihr Kelber follet Rrachte siehn!" Er fagts, und alle gelber blibn.

Ber ift wie Gott? Ihm bient die See; Ihm ehrt ihr Kallen und Wergrößern. Er zieht die Molfen in die Hoh; Und scheider sie von den Gewässern. Than, Nedel, Negen, Dampf und Kuft, Kolat alles, wenn die Allmacht ruft.

"Der ift wie Gott? Sein Jorn erwedt Bith, Hagel, Salie und Schweftbunge; Der Blig, womit ber horer und scheetl. Beschähmt ber Weisen feichte Runfe.
Der Donner rolle, und fosige, und brüllt; Die Thiere fiebn mit Ange erfüllt.

Mer ift wie Gott? Gein Arm gertrennt Das fefgacifofone Band ber erben. Das Kener, bas and Meeren breunt, Läft nene Infeln fichtbar werben. Er reift von Zabren Lanber ab, lind macht aus Schlbren oft ein Grab.

Ber ift wie Gott? Die größte Macht Bernichtet feines Grimmes Buthen. Der Engel foldagt in Einer Nacht Der Sprer Trob auf fein Gebieten. Das heer ift feines Jornes Raub, Und Sanderie versutt in Stanb.

Wer ift wie Gott? Sein Seiligthum Buht auf bes himmels weiten Areisen. Die Engel febn um ihn berum, Die ewig seine Größe preisen. Sein Aleid unglangt ber Sterne Heer, So wie ber Sand bad hohe Meer.

Wer ift wie Gott? Wie? tann der Staub Den Unbegreistischen begreisen? Rein! unfer Sinne sind zu taub, Wo Bunder sich auf Wunder häufen. Dir gleicher Niches, herr Zebauth! Nichts in der Welt, Nichts ist wie Gott.

# Johann Benjamin Michaelis.

Geb. 1286 b. 31. Orte 311 Alten. Geb. 1772 b. 20. Gept. 31 Jolies fabt, nachbem er wuber Mentrebetter bey der Gerteffene Gelfener in Samburg gewesen war. Unter seinen, jum Nobel aufgeschneten. Gebiedere findet 160 nur ein resigsiset, werdes er im J. 1700 30 Jiltun mach einer Merentranstelle tereffenstelle. [All na nach der Verteffen 150 150 Jul 2012 auf 2012 au

# Ermunterung jum Bertrauen auf Gott.

Bie lange fragst die mumuthévoll, Bas deine Hilfe mache? Hi, mann und wie er helfen foll, Dein' oder Gottes Cache? Himm, fishner Mensch, den Seepter him! Er niet die Best zum Berchen? Durch wessen Seel zum Berchen? Durch wessen Songlate spaanten sich Des Symuncis über, unter die Des Symuncis über, unter die Die Expipie der Erben?

Wer goß in deine Abern Wiat, 3n deine Nerven Leben! Sere hat dem Körper Kraft und Muth, Dem Geift Werfand gegeben? Se eine Aber in die fohing, Bis auf den erflen Demung, Bom Nichts ur erflen Kenede: Weld eine Kluft! was gegen der, Bom dors bis jest? du oder er, Wer baf die über beyde? Wilft bu ben Gott, ber dich gebant, Bon dem Ethalter trennen? Bo nicht: nic fann, wer Gott nicht front, Boff einen Gott befennen? Ge fest an Billen der Macht; Giebt er auf fein Geschoff nicht acht, Go dienst du einem Ghen.
386 aber der, vor dem wir fnien, Witch nicht dein Misfraun gegen ihn Ein Under mm Entekan?

Du fpricht: Ich schree die gause geit! Berflehst du auch dein Schreen! Schon mander Bunisch dat die gereut; Bird dieser Bunisch dat die gereut; Bird dieser die vielleich war ungerecht, für beute gut, für morgen soliecht; Bobl gar ein Wes jum Falle! Du sorgs für jeht, Gott für dein heil; Bott sieht das Sauje du den Theil; Du bis galein, Gott Alle.

"Nichts mille beinen Ruhm entweihn, "Nichts, herr, dein Wick auf Etden! "Ash deinen Allen Wilfen fern "Was ich bebarf, mir werben! "Won meinen Sulven freid mid fren, "In der Werthaums sieh mir ben, "Hiff mir and allen Nichten!" Bedarff du micht als dieß Gebet? Hat einen Einigen Gott verichmäht, Der es mir Ernf gebeten!

So mohr fein Soba für und gebüßt, kam Gott nichts Böfes wollen, Und mill, so wahr er Wahrfeit if, Daß Alle leben follen. Ern auf bes Mittlers Tob geftügt, Bas allen nicht und erig nicht, Soll Keines Ziehn entederen. Doch Giter der Bergänglicheit Vertheilt ein Plan, ben in der Zeit Wit neiften, bort verecher. Berhatung war bes Einen Theil, Des Andern Seil Ermiden; Dem Erkern diente Boch jum Jeil, Dem Lestern Glüde jum Frichen. Serworfner Jimmel ward die Welt; Ihr tiester Spott, wer ihm gesällt, Damit er mehr ihn dibe; Bey Allen aber lentre ihn Die Zutunst; und, was Jusial shien, Barr Willield. Schoume, Liebe.

Dant sep benn, Gott der Meisschlich, Sir alles die gesingen!
Dant sir den Wunsch, den du verschmädt, Wich minder Dant sir frühen Cod, Richt minder Dant für frühen Cod, Richt minder Dant sir meine Noth Und meiner Ahränen Mense, Als für der größichfeit Genuß, Als sir der Frechischen Lieberfluß, Ind minne Liebens Länge!

Sieb mir ein Jerz, bas rein und tren Bor bir, mein Water, wandelt, Und jetauchite, niemals siehen Been Berfdielt, fiets weifer bandelt! Ein Jerz, das findlich dir vertraut, Das Irbiche bast, anse Ewze schant; Dies einige las mich fieden! Die leinige las mich fieden! Die leben, herr, dir flerden wir! Dir werb ich auferteben.

### S....

Ein untefannter Dickter, von meidenn aufer errüberten biefe einer Biede abgemeit febt in bem Singebetenen Jegertera gum Argerte geben fod ich mit generater geben bei gene bei den Gefang buch, von A. und S. Matter Cittifierer Omarantien. Mieu und beip, 1770. de. 45. (f. d. Marche S. d.) Generater de. 6. 3. 3. Generate de. 6. 3. Generater bei de mit bem veränderten Anfangs: Die Goune gutet nieder, in das fighel, So. aufgenwennen, um Dr. 3 obs. 3 ob. 4. d. ea h. 3 und. beim (geb. 1729 ju Anspach, geft. 1790 baf. als Confifterialrath u. Ge-nerafine.) bat es mit zwer schoner Stropben vermehrt in dem von ibm und itz gemeinschaft. zedigirten Anspachischen CB. 1781, wo der Ansaug lautet: Imm finit die Sonne nieder.

#### Mbenblieb.

Jest sinft die Sonne nieder; Die holde Nacht fommt wieder, ind mit ihr Schlaf und Ruh. Sie ichent und neue Krafte, Beschlieft des Tags Geschäfte, ind brudt des Muden Muge zu.

Noch mach ich, und erzähle Mit tiefgerührter Seele, Was Gott an mit gethan. Sen bankbar, mein Gemuthe! Sing beines Schöpfers Gute! Er hört bein fiilles Loblied an.

Won ihm fommt jede Gabe, Das Leben, das ich habe, Die Kule biefer Nach: Er ist der Duell der Guter, Mein Schirm und mein Behüter, Der, wenn ich schumme, sir mich wacht!

Er läßt es finster werben, tind hälft den Kreis der Erden In schwarze Dunstelijet. In Städten und in Wäldern tind auf bes Landmanns Feldern Serricht ober Stille weit und breit.

Er führt aus dunfler Ferne Den Mond und tausend Stetne Am Firmament herauf; Sie leuchten ihm jur Chre Hoch über Erd und Meere, Und seine Hand lenft ihren Lauf.

Boll Majeftat und Starte, Stebn lauter Bunberwerte

3n feiner Schöpfung ba. Go balb er rief: Ee werde! Sleich flanden Meer und Erbe Und alle himmel herrlich ba.

Sert! beinen Rubm ju fingen, Dir täglich Dant ju bringen, If meine schonfte Pflicht. Du tennft bas hers ber Deinen, und prufft und, wie wir's mepnen; lud unter 20o miefallt bir nicht.

Dir wird mein findlich Lallen Einft ewig wohlgefallen, Benn mein vertlatter Geift Bom Korper losgerungen, 3mt allen Seligen bich preift.

# Beinrich Julius Tobe.

Geb. 1733 b. 31. Wog jum Bollenspeicher in ben Mertanben ohrmeit Samburg. Geft. 1797 b. 30. Dec. auf Confiberialtraft, Spiprediger und Dometruck in Geductin. Werte, wen 21 gefüllt. Wedern. wowen bie Geductin. Berte. von 21 gefüllt. Wedern. wowen bie 1885 b. 2005 b. 2005

## Weltverlangnung.

Entzeuch bich, Menich, bem Weltgewühl; Gich einmal vor bir bin jum gliel; Befrage bich; Wo geh ich bin? If Sereben mir auch schon Gewinn? Wie bent ich an die Brigleit? Wittenflicht ober Schulderrußeit?

Entreiß bich bem Gebanten nicht Bom Sterben und vom Weltgericht; 3hn brangt, fur unfer Seil bemuth, Die Gnade felbit uns ins Gemuth;

Und fcmer liegt noch bie Geele frant, Die ihn nicht bentet ohne 3mang.

Der Reiz bes Irbifden ift groß; Im fo viel ernfter reiß bich los! Branch Elle; benn ber Feind ift folau! Ift heute bein Entfolus nur lau, So wife, morgen ift er talt! Drum mas bu touft, das thue balb!

Ach eile! Cod und Urtheil eile! Mie nanden, der, wie du, verweile, Auch fets, wie du, vom Wolfen sprach, Ergriff des Richters schneller Tag! Richts sagt dir ja die Jufunst zu: Der Tag ist dein; ihr brauche du!

Dent nicht auf mehr Gelegenheit: Seut ist die angemehme Beit; Seut fehlt bie morgende Gefahr; Seut reicht die Gott die Sande bar; Seut ruhrt bie noch der Wahrheit Licht: Bertalume Gottes Gnade nicht!

Entfleuch ber Meif! Schau, welche Roth! Die Welt erichweret uns ben Tob; Orudet Weife, ihenter Narren Gunft; Lobt alles aus, und jahlet Dunft; Lott Arafte, Auß und Aroft uns ab, Und ichiet uns arm und mid ins Grab.

Bedenke bies; boch fomm jum Schluß! Es bleibt ja immer ber Genuß Des Irbifcen bir unwerwebrt, Wenn er nur nicht bein hers beschwert. Jedwebe Freud ift die erlaubt, Dur bie uicht, die bir größer raubt.

Dem Dienst bes Eiteln bich entziehn, Buffertig bin ju Ebrifto flieben, Das follt bu; baun gerubig fenn, krob leben, und ben Tob nicht ichenn. Das follt bu; bas ift Gotter Bath. Bubht bem, bet für ibn Obren bat! Du, beffen Snabe Maben Kraft, Clenbern Statte gung verschaft, bert Jeln, bif mit; ich bin schwach! Zeuch mich, baß ich dir laufe nach! Ich blind bin ich; fer du mein Licht! Wer dir nachwandelt, irret nicht.

### Bertrauen auf Gott.

Derr, bu bift meine Zuversicht! Bas mir gu meinem Glud gebricht, Birft bin mir gern gewähren. Bas ber nicht giebt, Der weise liebt, gaft fic aewis entbehren.

Ich weiß, du sucht mein wahres Seil; Drum nehm ich dantbar jedes Theil, Das du mir bie beschieden. Urm oder reich: Es gilt mir gleich; Dein Willt macht mich zusteiden.

Bin ich boch bes nicht einmal werth, Bas beine Gute mir beichert; Ich migt' und wurde leben, Entzögst bu mir Noch manches hier, Das bu mir boch gegeben.

Das weiß ich; und ich sagte boch, Ob du, gleich gutig, ferner noch Mich dechtet zu versorgen? Rein, das sep fern! Die Huld des herrn If net mit jedem Morgen.

Er, ber mich, eb ich ward, gefaunt, Gebilbet hat burch feine Sand, Mit feinem fauch befeelet, Kehrt nie ben Blid Won mir jurud; Mein haar ift ibm gezahlet.

Er, ber ber Menschen Bater heißt, Der selbst bie jungen Raben speif't, Benn sie nach Rahrung ichreven, Der wird ja mich Auch vaterlich Mit feiner Julf erfreuen. Der mich unsterblich werden hieß, Den Sohn für mich auch bluten ließ, Mir ewigs Glud au ichenten, Der trene Gott, Rann ber auch, Brobt In geben, sich bebeufen?

Nein, nein! weg Jucht und 3weifelmutb! Gott lebt, und er, mein Gott, ift gut. Wohl bem, der auf ihn bauet! Glutfeligkeit Ift dem bereit, Der Gott als Gott vertrauet!

Benm Unfange eines neuen Jahres.

Bu feinem Ursprung kehrt bas Jahr Mit schneiden gluge wieber.
Du, ber fepn wirb, ift und war, Dir fcallen meine Lieber!
Wie groß big bu, mein Gott, wie gut!
Wie flopft mein Serz, wie wallt mein Lieber, abmen ich den gebenfel

Wie haft bu mich, Barmhersiger, Kuch biefes Jahr geliebet, Mich, ber ich bich boch oft so sehr Vergaß, dich oft betrübet! We bor ich auf, was du an mir gethan, " Benn ich, was du an mir gethan, " au rübmen mich bestrebe?

Doch, herr, bir ist mein herz bekannt! hire fall ich bir zu Kibjen, im beine liebe Baterhand Boll Dantbarteit zu fussen; Die hand, die mich erquiet! und trug, Die theure hand, die, wenn sie schlieb, alluch dann mit hell erfelite.

Des Jahres Anfang fch ich heut; Burd mir fein End effeinen? Indo werd' ich in der neuen Zeit Mehr lachen oder weinen? — Uch, Kragen, wie erschittert ibr! Zebod ich blief, Gert! zu bir, Und fprechet Du bift Water!

Mas ist mein Leben bier? — ein Traum' Sein Meines Maaß sind Spannen. Oft fühlen wir's und kennen's kann, So eilen wir von damen! Millen dieß Leben, die geweiht, Ist Hobeit, ist der Seligkeit Des himmelle erste Suig.

So maß', o Gott! mein Leben fepu, Det Meft von meinen Lagen.
Dann sep ihr Maaß groß ober klein, Boll Freuden Gere Plagen:
Ber dich erkennet, Serr! if ling; Ber dich erkennet, Serr! if ling; Ber dich nur hat, ber hat genug 3m Leben und im Code.

Denn beine Treue reicht so weit, Als alle Himmel reichen; Und beine Julio und Guitigkeit Kennt niezeuds ihres gleichen. Laf benn mir, was da will, geschen; Laf Erd' und himmel untergebn, Mein Loos bleibt flets das beste!

So fegne, fo bedate mich, Dag mir ein Unfall fodbe. Es leucht' bein Antlig aber mich, Wein Toof fer beine Gnade. Crebe' auf mich bein Angelicht; Und, Bater! wenn bas hers mir bricht, So gieb mir beinen Arieben.

# Johann Cafpar Lavater.

Geo. 1814 b. 15. Web., sau Bartick. Gest. 1801 b. 2. Jon. as f. Pherrer sp. 6. Peter ekenolystik an hen Johen ninet Se her Subbertrenderung Jürick von einem franzis Gestheten erstelltenen Gestließe. Gesten sicht sein seine sich von sein einem Seine Seine sich seine sich seiner Seine Sein

Ebriftishe Lieben von J. C. C. Epte Hunder (werft irraftenun) Bind irra. de vin Brall von dern, de von der von Archivert (von Brall von dern, de von der von Archivert (von Brall von dern, de von Gert), de von Brall von de Ster), wer (w. Wegl, von de Ster), wer (w. Wegl, von de Ver), de von de von de von de von de von Brall von de von Brall von de von Brall von de verden von J. C. D. Bu e viet 5 du wheet Laife die von de von d

### Offerlied.

Jefus, bie eribften Sunber, Mie Spriften banten beut Dir, bu Tobestberminber! Dir, bu Tobestberminber! Dir, bu Doben ber Hertlichteit! Der bu tobt marft, lebeft mieber; Mir bir loben beine Glieber; lind, die Tod und Grab erschreckt, bat Got mit bir ausermeth bat Got hat bei Dat der ber beite Glieber;

D mit welchen Gottesfreuben Strabs du auf bes Grabes Nacht! Gwig fern ist alles Leiben, Gwig et eine Bert vollbracht! Liebrich eilest du, ben Deinen Im Triumphe zu erscheinen: "Sohr mich, Kreunde, die ihr bebt! "Jandacht! Gutt Jesse ibet fett!"

Ja, Du left, o Jesus, wieber, Syalleujah! ewiglich. Mehr als spaffing undert Brüber Sahn mit ihren Augen bich, estlich erbeit bu mit ihnen, Warf bem Saulus felfe erschienen; Dein und beiner Freunde Frind Sah, und war bein Freund.

Jefus! beines Lebens Beugen Sagen laut: Er lebt! ber Belt;

3bm foll jebes Anie fich bengen; Er ift's, der Gericht einst batte! Rufen fant in Schmer, und Bauben: 3cfus ist vom Tob' ersanben! Sie, die lebend bich geschn, beisen Tobte auferstehn.

Sanft ber Mit Gott in verfisnen, Ramft be anf bie Welt breat; Starbst — o flieset, Freibenthednen —! Stanbest auf aus beinem Grab!
Seins — bantt, verschus Sunber! — 3st bes Tobes Ueberwinder; heit if seiner Reiber 2001; Jeft bie Sodoffen Cohn; Jeft if seiner Reiben Zohn;

Jefus ist von Gott getommen, Der ber Gott im Ansan war. Det, ihr Schnber, jaucht, ihr Frommen; Alles, was er fagt, ift mabr. Alles, alles mirt gefeben; Simmel merben eh vergeben, Gim Woort von Jefus Editis Kirkt mehr wohr und gettlich ist.

Enig fepf bu angebetet, Gott, ber unfer Bater ift! Du haft und vom Lob' errettet, lind sefendet Jefum Chrift, lind burch Jefum experier. Ewig weren mir vertoren, Jett' Er nicht vom Ehron berab Sich verseint in Lob und Grab.

Mad' Er nicht vom Tod' erflanden, Budrben wir nicht auferstehn, Ber nun Er ist erstanden, Werben wir auch auferstehn. Unter Leife joll von Beschwerben Frep, bem seinen abnlich werden; himmlisch, herrlich, lauter Licht Erten vor deinem Angelicht. Unfer Leben! Unfer Leben!
Gott ber Menichen! Jesus Ehrig!
Unfer Her fep bir ergeben,
Der bin auferstanden bist!
Frem und rein von allen Sinden
Lag uns, daß die leben; empfinden.
Tief im Staube singen wir
Dant und halletinish Dir!

### Lieb bor ber Communion.

Sefus! Mit ber Schaar ber Frommen Und ber Sinder wil ich fommen Bu bes neuen Bundes Mach! Mie Ehriften find geladen, Heiland Miler! Deiner Gnaden If kein Maag, ift keine Sah!

3a, wer fann die Liebe faffen! Jesus wollt' am Kreuz erblaffen; Zeuge bist du, Nachtmabibrobt! Blut bes Heren, du wolltest stiefen; So gewiß wir Wein genießen, So gewiß ift, Herr, bein Tob!

"Jar bie Emigtobten Leben "If mein Leib bahin gegeben ; "Nebmet, effett" ruft bein Munb! Cobt find wir feit Abams Falle; Aber du rufft: "Trintes alle "Leben! Leben ift mein Bund!

"Refent tum Seil Euch, mir jum Preife, "Geetmlabfal, Geifterpeife! "Brobt, bes Lebens Brobt, bin ich. "Ich, ich faun mit Leben tranten, "Ich linkerblichteit Euch schenten; "Rehmt mich an, und glambt an mich?"

Gnabe Jefu fonber Schranten, Dich erreichen nicht Gebanten! Berben foll ich, mas er ift! himmel find fur mich ju wenig; Jefus, aller himmel Ronig, Gott ift mein in Jefu Chrift!

Richt mehr fterblich, nicht verloren 3ft ber Christ, in neugeboren, Mein für Gertes Baterland. Sallelnjah! Nicht mehr Sunder, Gottes Freunde find wir, Kinder: Dief Beichen find das Pfand!

Pfand von Spriftt Tob und Leben, Wenn wir ihm, nicht und mehr leben, Siegel unfere Seitgete! 'Aber Siegel des Gerichtes, Benn wir flichn ben Weg des Lichtes, Benn und noch bie Sinde freut!

Liebe, Liebe, tomm hernieder! Bott ift Bater! Wir find Brüber! Erd' und himmel ift vereint! himmelofurften, Scraphinen, Geifter, Menichen, Alle bienen Einem Schopfer, Einem Freund!

Seele, bent an beine Burbe, Drutt bich biefes Lebens Burbe; Befind felber ift bein Lohn! Beine Freubenihranen; ftreite, Ringe, halte fest bie Beute; Dort am Biele ftebt bein Thron!

Aber tampfen wider Sunden Mußt de bis jum Ueberwinden, Seele; tampfen bis jum Tod! D fo fower ihm redich Trene, Jesu Christo! Seele, frenc Dich, dein Bruder ist dein Gott!

Ach, wie fann ich dich erheben, Bas dir, Jesus Christus, geben? Deine Liebe, wie erhöhn? Alle Wort' und Bilber flieben; Ach, umsoust ist mein Bemichen; Stumm nur muß ich vor dir stehn! Gebt mir, Engel, Enre Schwingen! Reihr mir harfen, tehrt mich singen, Schiger vor Leftvaul: Thron!
3ubel will ich, Dant verbreiten,
Cwigfeiten, Ewigfeiten,
Gott bem Water und bem Sobu!

Rieben um ben Geift Gottes.

Bater! heilig mögt' ich leben, Rechtibun wider meine Luft; Aber Lüfte wüberftreben Dem Geleh in meiner Bruft. Beh, mein Syez ist nuir verbächtig; Gelten bin ich meiner mödlig; Kart bridt mich ber Sinde Joch; Was ich fich viell, thut ich boch.

Ado, ich tann's nicht weiter bringen! Meinem Vorfast trau ich nicht; Sodende Beglerben bringen Justichen mich und meine Pflicht, Selfs ben sichen Andschlunden, Da ich, Water, dich empfunden, Nur von Freud' und Liebe fprach, Kolgten Lafterfunden nach,

Nein! 3ch mil mir's nicht verheblen: Obne beines Geiftes Kraft Seb' ich mich ichon wieder fehlen, Siegen schon bie Leibenischeft, Nein! Au off bab' ich's erfahren. Bas Gelübb' und Thranen waren; Uch ich ich mir's verfah, War ibe Schube wieder ba!

Darum bieg' ich meine Rnie, Bete, Seiligsfer, vor bir; Riche, Bater, fiebt und frühe: Schente bobre Krafte mir! Schau! 3ch birffe nach bem Guten; Bete nich tim bet nicht im bet bitten! 3lebe mich mit Leben au, Das ich alles Gute fann!

Wiede tansend wurden Christen, gerr, durch beines Geistes Kraft; Widerstanden schlimmen guschen, Töbteten die Leidenschaft; Glauften dir, als ob sie sichen Dich von Todten auserstehen, Jesus, denn ans deritechen, Jesus, denn ans deriter hand Jutten fie den Geist zum Pfand.

Sende bold ben Gefft bed Lebens, Bater Zeju Chrifti, mir!
Der ift mein Atchn vergebens?
Dringt mein Schregen nicht zu bir?
Soll ich emn nicht enugeberen,
Soll ich emig benn verloren,
Twig Stlav ber Stube fenn,
Twig Cflav ber Grübe fenn,
Twig fonnachen mein Gebein?

Water, bie Bäter ihenden, wenn fie fiehn; Bater, und ich follte benten, Du, bu tonuteft mich verschunden? Stinnteft ein Sohn und fenden, lind bein Aug' boch von und wenden; Sich nicht auf bie Deinen Acht, Alchten fie gleich Eag und Racht,

Nein! On fannst mich nicht verstoßen! Wadscheit ist es, was de lebest; Application wie der gestellte geste

Beym Tobe eines Geliebten.

Ach, hier nicht mehr, ach fern von mir Bift du! Ich meiß nichts mehr von dir, D liebe, treue Secle! Entflob'n aus meinen Armen weit Bib du vom Thal der Sterblichfeit, I allerliebste Secle! Der Freunbichaft Rabfal ist babin; Dein Eroft, wenn ich verlaffen bin, Dein Mitlieh, wenn ich leibe! Mir fehlt, mir fehlt die treis hand Im Weg' ind befre Laterland, Dein Blick voll Ernst nub Frenbe!

Mein Sers ift bang und trab und mart, Wie wenn geheime Miffethat Bermalmte mein Gewisten: Bas hab' ich, Gott, vor dir gethan? Mein geb' ich bes Leidens Bahn; Mein Sers ift mit zertiffen!

Doch fep mein Schnier; and nech so greß, Die Seele ruht in Gottes Schoof; .
Gedulbig will ich schweigen!
Nein, Theure! feinen Augenblid Wanich ich bich in den Staub zuräd; 3ch will vor Gott mich neigen!

Der Leichnam ruht im fühlen Grab; Gott nahm ihm seine Schmerzen ab, Und jede Last von Leiden. Empor gestogen ist der Geist Ju dem, der Liebe, Liebe heißt, Und trinkt num Gotterbern.

Bon jeber Plage fern, und gang Durchftrömt von Gottes Antilig: Glant und binmuelvollen Bliden, Mit Jefn Chrifto gang vereint, Lobpreift fie, daß fie bier geneint, Den Bater mit Entgaden,

D Eroff, o bober Eroff für mich! Mein banges herz, erheitre bich, Albagen! Erlöft von ibres Leibes Joch, Lebt die geliebte Seele noch; Mub ich, ich follte aggen?

3war bort, wenn einst mein Auge bricht, Mein Ohr von bir, o Theure, nicht Gebet, nicht Eroft, nicht Segen; Doch wenn, burch Gottes Geift, mein Geift Sich im Triumph bem Staub entreift, . So fliegft bu mir entgegen.

Du mir? — Ja, bu wirft vor mir fichn. Dieberfebn. O Bieberfebn!
D himmefriche Stund!
Wie fieg' ich beinen Memen un, Umferblich ich, unferblich bi!
D Balfant meiner Wunde!

Dann ichau und bet' ich an mit bir; Wir bepb' Ein hert; bann fingen wir Bon meggemeinten Leiden, lud von ber Engend bobem Lobi; Sind Frend' und Daut, nud ichmeden ichon Der Angestehung Frenden.

Ja, Jubeltag, bu fommit beran, Do ich im gleisch Gott fcauen tann Mit dir, geliebte Seele, Mit dir, mit dir werb' auferfebn, Mit dir durch alle himmel gebn, D mit entisine Seele!

Gebante ber Unsterblichteit, Berftrable jede Duntelheit! Gieb Muth mir, wenn ich wante! Berfclinge jede geidenschaft, Berfclinge inich mit Selbentraft, Jochheiliger Gebante!

Eroft des ewigen Lebens.

Noch wallen wir im Ehranenthal, Gebridt von Aumuner, Mich und Quaal, Doch nur noch wenig Lage!
Dann flieden wir aus biefer Beit Sintber in die Enigteir,
Weit weg von jeber Plage.

Dann fintt ber Leib ins tuble Grab, Der Stanb ju allem Stanb herab, Richt flerblich mehr ju leben! Mit frevem Flug und frobem Blid Rehrt ber entbundne Geift gurud Bu bem, ber ihn gegeben.

D wehl ibm, war er fromm und gut, Benn er von feiner Arbeit rubt, Wenn Thaten ibn begleiten; Benn er, vereint mit Jejus Ebriff, Unftrafich, rein und fabig ift 3um Gidt ber Ewigteiten!

D hohes Glade, vor Gott zu fichu! D Freude, Jefus, dich in fehn, Dich, herrlich Haupt ber Glieber! Bu fehen bich in beinem Licht, Bon Angesicht, Dich, Erfter aller Brüder!

Beftept und ewig fern von Quaal, Getratt mit Freuden ohne Jahl, Gott immer, immer nachet! Daun fleigt mit jedem Angenblid Der Geele unaussprechlic Giat Noch unansprechas bober!

Und aller Seraphinen Schaar, Und wer auf Erden heilig war, Sind alles meine Brüder; Sind alle nur Ein Leib mit mir, Und singen ewig, Jesus, bir Ans Einem Munde Lieber.

Der Stligfeiten, Gott, wie viel! D Freuden ohne Mags und giel, Soch über alles Schnen!
D Ewigfeit! a Ewigfeit!
Bas ift das Leiben biefer Zeit!
Bit nichts find alle Ebranen!

Gebet um Starfung bes Glaubens.

Starte - benn oft will er wanten -Meinen Glauben, Gott, an bich! D! wie wird mein Berg bir banten, Wie frohloden! Sore mich! Laf mich nicht an bir verzagen, Immer fühnte Bitten wagen! Siuft mein Glaube, gieße bu Del bem fcmachen Lichte gu.

Wolfen Imeifel sich erheben, Bleudet mich des Irrhums Schen; De laß mein Herz nicht beben, Den Berstund nicht dunfel (spul Zeige du bein gider mir wieder! Ströme Glauben auf mich nieder! Deiner Wolfpelt einer Glang, Der entwölfe mir sich gang.

Nur auf dein Wort, nicht auf gehren Schwacher Menichen laß mich febn!
Deine Stimme laß mich boren,
Deine Stimme recht verstebe!
Rebr, als Bengniß aller Wolten,
Laß mir, Gott, bein Zengniß gelten!
Michte meinen gangen Ginn
Aut auf beine Waberbeit biu!

Acchten Glauben ichant vor allen Andern Gnaben, Nater, mir!
Wem er febtf, muß dir miffallen;
We ibn hat, ist Eins mit dir.
Er belede neime Ariebe, Sep der Stad, die Hand der Leebe!
Er beffege, wie ein helb, Durch mich Satan, Aleich und Welt!

Stauben, wie menn ich dich fabe, Abbe mir, mein Heitab, ein; 3m Geftibt von beiner Rabe tag mein Hert ficht von beiner Rabe tegen? Lefte, midft du bid nicht eigen? Hert wie den mit Glauben Rabe bid Weiter Michaile, wie fannft bu fchweigen? Gieb mir Glauben! Nade bid Weiten Gieb, mit fatte mich!

Unaussprechlich schwach und fluchtig 3ft mein tief verborbnes hers; hent ift mir bie Tugenb wichtig, Morgen mir bie Gund' ein Schers. Mo, mdr' nur mein Glaube fefter! Start' ibn, mehr' ibn, Allerbefter Befus! Gile! Start' ibn bu! Ach fonft find' ich feine Rub!

Gebetstampf in bunfeln Stunden.

Uch! nach beiner Gnabe schmachtet, Durftet, Gott, mein banges Serg! Rater! Seich für, mie es schmachtet; Seine Ehrdmatet, Seine Ehranen, seinen Schmert,? Bet er benn, bn Quell bes Lebens, If mein Durft nach bir vergebens? We min Durft nach bir vergebens? We ihr beiner Chief will ich mur!

Bater! Bater! Ach nur Einen Troffes durift aur! Ebidien nur, bich anzweinen, Kraft zum Schnachen, Bater, nur! Kraft und kener jum Berlangen, Glanben nur, bich zu umfangen! Kraft, nur buntel fortzusiehn, Wuth nur, nur nicht eil zu flebn!

Water, Water in ber Riche! Unischtener Lebens Geigt! Hoben mußt bu, was ich siebe, Geben, was bein Sohn verheißt! Untwort meitem baugen Klagen Kannst bu, Water, nicht versagen, Rapen mußt bu bich zu mir, Rab ich, Water, mich zu bir,

2844 bu, Gott ber Babebelt, follest Mich u beinen Safen febn !
Meine Thrane febn , und wolltest Ungerabet vorüber gebn ?
Chnen tiefbertobten atrene Gunber flumm und obn' Erbarmen Gunber flumm und obn' Erbarmen Gunber jund fein germaint Gebein Nicht mit beinem Eroft erfreun?

Alles fannst bu, Bater; aber Dies, mein Bater, fannst du nicht! Sart bich fellen fannst bu; aber Sart frem, Bater, fannst du nicht! Babrbeit: nicht, du fannst nicht lidgen! Helfen, Gott, ift bein Bergungen! Ber dir glaubt, der ist verschur; Eigen wird er, mit gefrönt!

Admpfen will ich bis jum Siegel Schent bem midden Admpfer Rassf, Kraft, wenn ich obumderig liege, Weln Gewissen lant mich straft: Lauter noch, als mein Gewissen, als mein Gewissen, als mein Gewissen, in meinen Finsternissen Deine Gnade, Gott, mit ju; "Setig und verfohnt bis ba!"

# Beihnachtelieb.

Bie, bester aller Water, wie, Wie können wir dir danken? D deine Hulb! wie groß ift sie, Wie ohne Nam' und Schranken! D Liebe! won dem bedesten Ebron, Des Himmels Throne tam bein Sohn Dein Eingeborner, nieder!

In Finferniffen waren wir Bertieft in taufend Sauben. Ben Weg jur Frephet und ju bir, Wie tonnten wir ibn finben? Wir tappren, freden immerbar Rach Luft, die und Berberben war, linb hatten dein vergeffen.

Doch du vergasiest unser nicht; Dich jammert das Werberben. Mit liebevollem Angesicht Sprachs dur: Ihr sollt nicht sterben! Der Sinder ist noch Mensch, und mein! Soll besser werben, stell ston; Soln, der Lobten Leben!

Da famft Du, famft, o Jesus Chrift, Mit goltlichem Charmen Mit goltlichem Charmen Mit allem, was des Laters ift, Serad zu une, und Atrmen! Und but, durch den die Simmel find, Du, Socherhadner, wirst ein Kind, Buff der Verlotenen Bruder!

In Ohnmach, Bilbfe, Durft und Schmers Sinff bit and Sottefferuben, Berad aus Licht in Nacht; bein Herz 2014 Menichenleiben. leiben; 3016 Menichenleiben. leiben; 3016 Lenen in der herften Pein Gott dulbend, Gott gehorfam fepn, link Gotted Augend leftern!

Du hatteft göttliche Gewalt, Der himmels und der Erden; Dech gingf du ber in Annechesessalt Mit menschlichen Geberben! Du afest, transfet, schliefest bier, Barf bungernd, duffende, mut wie wir, Lexasses, leich und. Erbainen!

Sier hatteft bu fein Eigenthum, Sier wenig Menfcen Freuben! Du fudete nie von Menfchen flichen, Und wolltest Schanbe leiben! Du fpiegelteft bie Gottfeit nicht; Du, Richter, famft nicht zum Gericht, Richt Sanber zu zerscmettern!

Du fabest beinen Tob vorber; Sahft bich voll Schweiß im Garten; Sahft ein uneublich Quaalen heet Anf beine Seele warten! Doch famft bn ju und, famft und bliebe, Bie bu und unaussprechlich liebft! Bliebft bep und, litteft, farbeft!

Das alles thatft bu, Jefins Chrift, Daß wir die Augend fernen, Bon bem, was uns Berberben ift, Und erwiglich entfernen; Daß wir von Kurcht, von Bosheit rein, Dir, Bester, Kester, abnich sewn Am Beisbeit, Kraft und Gute!

D fep mit banterfallter Brnft Gepriefen, großer Retter! Du, erfter Bruder, hochste 2uft herr! Mittler! Heil! Wertreter! Unenblich mehr baft bu gerban, Alls unfer keiner faffen fann; Unbetung bir und Liebe!

Anbetung unfrer Lippen bir! Anbetung warmer herzen! In Freudenftunden preisen wir, Wir preisen bich in Schmerzen. O bn, der unfre Roth ersuhr, O wären wir Anbetung nur, Nur Liebe, Kreudentbrinen!

### Gottes Allmacht.

D unerforichte beche Macht, Du Urquell aller Leben! Ber sablt, mad bu hervorgebracht, Du giebe, bu icon gegeben? Wer bie Geichop' auf Berg und Thal? Ber sablt ber Gilberferne Jahl? Ber Thierr, Menichen, Welten?

Sert, der du Erd und Simmel fullft, Des Simmel find und Erde! Es ichaft und wirter, was du wilft, Dein fill fortschallend Werbe! Bu bod ist nichts far deine Kraft, Bu tief nichts, alles ichaft Dein tief verborgner Wille. On willst und winkft; und da ist schnell Dein Wert nach beinem Willen !
On spricht: die ewze Nacht wird hell, und Wefen "Serer füllen Den leeren Kaum; und Alles lebt, und fahlt sich, freut sich, jauchet, strebt Mit Kraft nach nenn Arifen.

D hobe Sand, die Alles halt Und lentet, Erb' und Meere, Den Ufere Sand, ben niemand zahlt, Und alle Sonnen Seere! D Quell bes Lebens und bes Lichts, Sott, ohne bich, wie Alles nichts! Anbetung bir, o Erfer!

D bu, vor beffen Angeficht Bentaufend Sonnen prangen! Sott, medie, welche Buverifot Kann fest g'ung bich umfangen? Du bift, mas ich nicht bin! Du haft Bie viel mehr, als die Seele fast, Als alle Seelen fassen!

Ich bete bich mit Eprfurcht an, Milmdeitiger Beleber!
Du gieft, was niemand geben fann, Unendlich reicher Geber! In jeber Obnmacht, jeber Roth, Berlaffen gang, in Nacht und Tob, O Milmacht, bift bu nabe!

D Allmacht, außer mir zu fehn, tud in mir zu empfinden, 30 allen Kiefen, allen hobo'n 3u sichen, leicht zu finden! D Allmacht, die mich schus und trägt, Wich gang belebt, mich flets bewegt, Wie kann ich die deren!

Gott, Die Liebe.

Delfen, Gott, ift beine Freude, Deine Ehre, Geligfeit! Wenn ich weine, wenn ich leibe,

Blaub' ich, weiß ich: Gott erfreut. Rur erfreuen burch Betruben — Gott, die Liebe, tann nur lieben.

Von bem Scheitel bis jum guße, Alles an mir ift mur Hilb! Gott, auf jegischem Genusse, Zebem Mangel leuchtet Hulb! Menn du wegnimmse, wenn du giebest, Spur' ich, weiß ich, daß bu liebest!

Warben alle Jungen ichweigen, Liebe, warft bu boch in feb'n! Sonne, Mond und bereue sengen: Gott ift Liebe! Tiefen, Soh'n! Warben Erb und himmel ichweigen, Meine Eeele wurd es gengen.

Trieb jur Rube, jum Geschafte, Freud' am Dafepn tommt von bir. 3ch! wie bin ich? welche Krafte! Gab ein Seind bie Krafte mir? 3ft Gefübl, Gehor und Sprache Wert ber Liebe? Wert ber Nache?

Dich fühle bich, und falle, Bater, Liebe, vor bir hin. Freut bee Cepus euch, Wefen alle: 3ch bin Freude, daß ich bin! Liebe ichnf mich, Liebe giebet Gutes nur, weil sie nur liebet.

Das Gebet bes Frommen.

Dicht um Reichtbunt, nicht um Chre Bitt' ich, bester Batter, bied' Benn in Weltbessiger wie, Due Gott, wie arm wat' ich! Richt um terhaenloss Cage, Bater, fiebt mein Sert bich en; Senbe Freude, send Vlage, Benn die dich mein Lene tamm! Beisheit nur, bich ju ertennen; Reich gilde her, ber, Das bich findlich Bater nennen Darf in Fender, barf in Schmerz; Dankempfindung bepm Genisen Deiner. Gaben winfch ich nit! Stillen Krieben im Gewiffen, Arab' am Gaten und in bit!

Kraft und Muth, und Hersende Arende, Man Menschen wohlundun; Wenn ich in der Liebe siede, Stafte, stüf in die zu ruhn! Stafte, gilf in die anzuschen, Ibren Neiz nicht anzuschen, Ibren fie um nich stärmen, scheichen, Doden, schmiecken, seit zu stehn!

Rur auf beinen Willen feben, Dich, font feine Getle, ichen'n, Mit bir auf: und niebergeben, Bater, fette bir nabe feput Diefen Bunch bes berene fillen, Bater, wer fann ibn, ale bu? Und um 3efu Chrift willen lund burch ibn erfülft iwil

## Ben einem Ungewitter.

Der hohe himmel buntelt fic, Ein Better Gottes braut! Ich bebe nicht; ich frene mich, herr, beiner herrlichfeit!

On gurneft, wenn bu bonnerft, nicht! Du bift ber Menschen Freund! Richt blaffer sen mein Angesicht, Wenn uns bein Blis erscheint!

Dem Gunber nur, ber bich nicht fennt, Dem bift bu furchterlich; Dem aber, ber bich Bater uennt, Beigft bu als Bater bich! Und Segen ift der Sonne Licht, Und Segen Tag und Racht! Auch Segen ift und bein Gericht, Und deines Bliges Pracht!

Doch Menschen find wir, Bater, schwach! Gebent, wie schwach wir find! Sprich nicht: Bergöre, Hagel. — Ach! Sprich nicht zum Plift: Entund!

Du reinigst burch ben Blig bie Luft; Dein Regen fühlt bie Saat; Und bonnerft bu, bein Donner ruft; Send rein von Miffethat!

Laf frey bas Sers von Mengften fepn, Wenn uns bein Wetter brobh! Beg, Furcht! Wir lieben! Jurcht hat Pein; Du bift bie Liebe, Gott!

#### Rreude in Gott.

Rein Wort, fein Lieb' ber Erbe neunt, Rein Hers empfind't, fein Geift erfenut Dich, aller Wefen Water! — Ich, Wie preif' ich benn, ich Ohnmacht, bich?

Doch bet' ich an und preise bich, Und meines Dasevns fren ich mich, Und ruse dir mit Jubel ju: Mein Schöpfer und mein Gott biff bu!

Unbetung beiner hohen Macht, D bu, ber mich hervorgebracht! D bu, beg Rind und Wild ich bin, Wie bet' ich an? Wie fiut ich hin?

D bu, best Dasenn Segen ift, Du zeigst burch Wohlthum, bag bn bift; Der Freuden jebe, die bn giebst, Ift neues Pfand, wie febr bu liebst.

Wo bu bift, Bater, bin ich froh! 2Bo ift ber Puntt ber Schopfung, wo Rein Strahl von beiner herrlichfeit Des Rinbes Aug' und herz erfreut? Die Stern' im unermeßnen Raum, Und jedes Blatt und jeder Baum, Der Sonnenflaub, der Sonnenball Und Alles ruft: Gott überall!

Benn aus bes Shlummers filler Nacht Mein Ang' bem nenen Tag' erwacht, Den Berg ber Morgen rothlich mahlt, Und num bie Sonne fleigt und frabit,

Und alles lebt am neuen Licht: Ber fühlt, wer fühlt bich, Bater, nicht? Glaubt beinem Throne nicht gu nahn, Singt bir nicht, foweigt und betet an?

Frent nicht ber hohen Ehre fich, Bu fublen, anzubeten bich, Und fehrt ben freudenvollen Blid Bon aller Belt auf fich jurud?

3ch bin, ich bin, und weiß, bu bift! Durch ben bie weite Schopfung ift, Du bift! Ich bin ein Strahl von bir, Bebeimniß selbst und Rathfel mir!

Dieß hers, wie's in ber Bruft mit ichligt! Bie ichnell fich Sand und Auf bewegt! Bie ichnell bie Jung' und Lippe fricht! Belch Leben lebt im angeficht!

Des hellen Anges Wunderblid, Er ftrahlt bir Preis und Dant gurud! Und jeber hauch des Mundes preift Dich, Quell bes Lebens, Geifter Geift!

Dieß Ich voll tausenbfacher Araft, Dieß Eins in mir, das will und schaft, Das suhlt und benkt, und nimmt und giebt, So manuchfaltig haft und liebt;

Iht an bem Staub ber Erbe flebt, Iht über Sonnen fich erhebt, Iht die Bergangenheiten bentt, Sich iht in ferne Butunft fentt! D munderbares 3cht 3ch bin, Und fann nicht wiffen, wie ich bin. O bich, dich unfichtbare Macht, Umfaß ich froh in meiner Nacht.

Mein Sers foldgt machtiger in mir, Strebt es empor, empor zu bir! Im Liefgefühle feines Richts, Wie fchheft es aus bem Quell bes Lichts!

Db meinem Blid' er fich verlor' Im hoben Sonnenftrablen Meer, Der ftolse Abler weiß boch nicht, Daß bu fein Aug' fcufft, bu bas Licht.

Ich aber weiß es, tann mich freun Des Gludes, Gott, burch bich ju fepn! Ich weiß, baß jeber Punft an mir Ein Wundet ift, ein Zeug' von bir!

Mit filler Luft erfullt es mid; Wo ich bin febe, feb ich bich; Und alles, mas ich feb, ift bein, Und alles gut, und alles mein.

Der Sonne Strahl, bes Mondes Licht Ift bein, und leuchtet bir boch nicht; Ift mein, und ihre herrlichfeit Freut bich nur, weil fie mich erfreut.

Mich fuhlet, mich belebt bie Luft; Mein ift ber Frublings Blume Onft, Und mein ber Bach, ber Quell, bie See, Die Tiefe mein, und mein die Bob!

Des Sommers Freuden auch find mein; Auch mir quillt aus der Traube Bein; Der Balb, ift Stirn und Bange beiß, Er trodnet mir auch meinen Schweiß.

Du, Aller, Aller Bater, bift, Bift allem nab, was burch bich ift, Bift Freudenquell, bift Segen mir In iedem Pantt, belebt von bir. Du feguest mich burch Tag und Nacht, Durch beines Simmels fille Pracht, Durch Wohnung, Decte, Speif' und Trant; Wo nehm' ich Worte ber jum Dant?

Du fuhrft burch Menichen-Stimm' und Blid' Und Menichen-Jahbe mich jum Glud; Und täglich und auf taufend Art haft bu bich, Gott, mir offenbart.

Bon bir ift jeder Geift ein Bilb, Bon bir ift jedes hers erfullt! — Und beiner voll, wie's Keiner ift, Dein Bilb, wie feine, war Jesus Christ!

D welche Lobgefange bir! Du, bu ericeinft in Chriftus mir; Der Gottes: Liebe Allgewalt Eridien in menichlicher Genalt.

Er lebt' ein menichlich Leben, und Macht' uns bes Batere Liebe fund, Und war bie Liebe felbft, und ftarb, Daß nicht verburbe, was verbarb!

Er wanbelte burd Tobesnacht, Und frahlt' in neuer Gottes Macht; Und wer ihm glaubt, firbt frohlich nun, Und tann mit Lebens Soffuung ruhu.

Religion bes himmels ift Der Glaub' an bich, o Jesus Chrift! Ber fuhlt bie Lieb', und sinfet nicht Lobpreisend auf fein Angesicht?

Danf, Danf bir, Bater beines Gobns, 3m Staub' am Schemel beites Throns! Bas bin ich, Gott! was werd' ich fepn? Senug, bu bift, und ich bin bein!

Gefühl von deiner Serrlichfeit, Ein Serg, bas gang fich beiner freut, Ein Angt, bas taum ju weinen wagt, Ein Mund, ber fich ben Preis verfagt; D Bater, bieß, bieß ift mein Preis, Mein Dant, ber bir gefallt! Ich weiß, Anch bieß, auch bieß Berftummen bringt hinauf, wo bir ber himmel fingt.

# Singabe an Chriffum.

D bu, ber Gottheit erfter Sohn! 3ch wage mich vor beinen Thron, Zamm Gottes, heit ber Sunber! 3ch, unwerth, nur zu nennen bich, Wor beiner hobeit neig ich mich, 3ch Sterbiicher, ich Sanber!

Du bift mein Troft! Mein Gott bift bu! Dir eilt bie mabe Seele gu, Du Quell von taufend Kraffen! Du Quell ber Liebe! Liebe bir! D tonn? ich ferue, fern von hier Auf dich die Seele belten!

Wie wost ift mir, wenn fich mein Geist Geschäften, Freuden selbst entreißt, Und all dein Thun betrachtet, Wie den einst warst ein Mensch wie ich, Wie glaubensvoll bas Elend bich, Dich, Heffer, angeschmachtet!

Wie du marft Lehrer, Bruber, Freund, Wie du mit Weinenden geweint, Und Schwach erugft auf Ermen; Wie du mit fanfter Stille gingft hin ju dem Kranten, ibn umfingst Mit faktenbem Erbarmen!

D bu, ber einst auf Erben lebt', Und hoch nun in den himmeln schwebt, So nad einst, jeht so ferne! So tief einst, jeht unendlich hoch! Kennst du die Erde, Ehristus, noch? Einst Wurm, jest herr der Stetne.

D bu, ber einft mit Bruberluft Johannes brudt' an feine Bruft, Erfabrenfter im Leiben ! D bn Bollenbeter burch Schmerg! Schlägt noch fur Leibenbe bein Berg 3m Meer ber Bottes: Treuben?

D bu; ber einst im Thal ber Nacht Der Nächte bängfte burchgewacht, Und banu ben Mörbertsänden Kur Freund' und Feinde bin sich gab, Schaust bu nicht mehr auf und herab, Und Beist aus dir zu senden?

D bu, ber einst für Morber bat, Und in ber Morber Stelle trat, Und fegnet' im Berfchmachten — Du, beffen Stirne Schweiß entfloß, Du, ber fein Blut fur uns vergoß, Kannf bu uns fe verachten?

Du, der berührt von Gottes Hand Unsterdich wieder auferstand, Erschien den Tiesbertsten, Siehst du nicht mehr erbarmend an, Die sich mit Demuch zu die undp, Die glaubenden Betrübten?

D bu, so oft genannter! Maun, Wann tommt die Freudenflumde dann, Da bid die Geele sindet, Du Erde mir und himmel bift, Mein Jers unr bid will, Jesus Epick Christ Und siedend bich empfindet?

D bu, ber Allen Alles ift! Ery mir auch Alles, Jesus Shrig! Bepm Allfichn meine Kreube! Get meine Luft bepm Riebergebn! Auf bich nur lag bie Seele febn, Benn ich mich freu nub leibe!

Sep bu mein Worbild, bu mein Licht! Du Stab mir, Feld und Juversicht! Du, wenn ich geb' und vonfte, Wenn Glud und Clend mich amgiebt, D bu, ber emig, ewig liebt, Mein flifefter Gedanke!

#### Tobes : Berachtung.

Beiche, Tobes Schreden, weiche! Freu des Todes dich, mein herz! Liegt sie da, die falte Reiche: Beggeweint ist jeder Schmers; Und der Arfanen Quell versiegt, Wenh mein Staub im Staube liegt.

Tob, bu heilest jede Wunde, Jeder Wunde Jate but Klieft ber Obem mir vom Munde, Klieg ich Engels-Armen iu. Dect die Racht mein Staubs-Gebein: Licht und Krepheit werd ich sen.

Nimm für alle Erben: Freuden, Bater, herzend: Dant von mir! Dant für alle meine Leiben, Bater, fagt mein herze bir! Doch entführst be bepben mich, hertlicher noch preif ich bich!

hier nicht, bort nur, bort nur quillen Kreuben ungetrübt von Quaal; eins mit beinem Water Bollen Erin! ich Freuden ohne Sab!!
Dich, von Erb und Sinde los, Minnt bie fund in frem Schoof.

In ben foonfen Friblingsfinuben, an bes treufen Freundes Hand, Benn ich Freude nur empfunden, Jeber Bunfc gleich vor mir fand, gibft' ich doch mit fillem Leib Jeber Freude Nichtigkeit.

Welche Freude foll mich heften Un die Erbe, an die Zeit? Rein, mit meinen lesten Araften Streb' ich nach Unsterblichkeit. Breiche, Furcht bes Kobes, weich! Engeln macht ber Tob mich gleich. Fren von jeglicher Beschwerde, Losgebunden von der Racht, Flieg ich über Zeit und Erde Boll Gefühl: Es ist vollbracht! lleber Bitten und Berfiehn Berd' ich siblen, werb' ich sebn.

Simmelsvolle Preis. Sefange Gießen Simmel in mein Ohr! Und jur auserwählten Menge Tragen Engel mich empor. Schwester! Schwester! rufen sie; Fliehe, Furcht bes Tobes, sieb!

Ach! baß jest die Stunde tame, Dien mich fibrt ben Tobes Sang! Ach! baß ich ihn ichon vernahme, Der Erlöften Preid Befang! Bald mich jeder Finfterniß, Gott, bein Bater Arm entriß!

Balb, o balb ift's überftanden! Rubig hart' ich, herr, auf. bich! Biele Caufend übernanden; Uberminden werd' auch ich! Lauter noch, als die Patur, Ruft mein herr mir: Glaube nur!

Was in mir bich Heiland nennet, Eruft bes Tobes Magewalt. Benn mein hert in Sehnlicht brennet: Komm, tomm, mein Erlöfer, bald! Steff fant bes Lebens Band Löfef fant bes Lebens Band.

Soll ich jagen? Soll ich beben? Seine Striften erteter mich Durch bes Eodes Nacht ins Leben? 3ch foll jagen? Beben ich, Wenn, ber ftarb und emig lebt, Balb mich in fein Reich erhebt?

Alfo flieb von meiner Lippe, Lebens Dbem, immerbin, Ginft entfeelet mein Gerippe In die Racht bes Tobes bin! herr, bu ftarbft, bu lebeft mir! Freudig, freudig fterb' ich bir!

#### fin Rrantheit.

Stille will ich Alles tragen, Bas mir Gott gu tragen giebt; Miemals bang' fenn, murren, flagen; Leibend auch bin ich geliebt. Krant auch, bin ich boch nicht minder Eins ber lieben Gottesfindert. Gott if flets fich felber gleich, Botte, fragfroul, gnadenreich.

Ich will glauben, bis the's fehe! Ich will harren feiner Hult; Wilde mit freuen feiner Nabe, Will ihm verfeen burch Gebuld; Wild mit mummerfrepen Bilden Aufschau'n; bis er mich erquicken, Wich Seschwächten fakten will, 5-arr' ich Seiner fündlich fill.

Alle Leiden, alle Laften Driden mehr nicht, als Er heißt; Leidende, die In migfen, Staftle fleib fein frobet Geift. Mur in Ihm, in Ihm nieben Leiben, die mein herz burchglichen; Ihm entgegen treibt der Schmers Das von Ihm untfohm herts.

Duntein Stunden folgen helle; Jeden Pulsschlag nichern fie; ilm ju Gotter vollem Quelle Kommt umsenft ein Schmachter nie. Durch der Krantfeit heise Nichte Fahrt der Gute, faurte fün Lieber Gute, fluter Outh Introduce Scinem Lichte, feiner Outh Introduce Geelen zu.

Richt ben Tob des Sainders wollen Ram, ber lauter Leben ift; Er, aus deffen ewig vollen Gnabenquellen hell nur fließt. Seilig find bim Menichentbrinen, heilig jieder Geele Schnen, Die bem Leichfinn fic entreißt, Gott als Vater inbild preift.

Water! auch ein finmmelnb Beten Eines Schnbers hoff bu gern! Keinem, der vor big getreten, Dich nur suchte, warft du fern! Mech bis suchen, mehr big finden, Mehr noch glauben, mehr einpfinden, Lieben über alles bich, Leben über Alles bich, Leben über Water, mich!

Mehr mein Enbe mich bedenten, Mehr bie Alize meiner Zeit; Glaubenvoller mich verfenfen In das Meer der Wigfeit! Auch entreib des Best Ber Erde! Bater, biese Arantheit werbe Mir ein täglich neues Pfand Deiner treuen Waterdand!

Mehrt sich die Gefahr bes Lebens, Dennoch harr' ich, Water, bein !
Kann ein Blick auf bich vergebens, Fruchsos flehn ber Dennuth fepn?
Mehren sich ble Kaffte wieder:
Water! alle meine Glieber,
Alle Sinnen sollen bein,
Dein nut Forz und Setels fepn!

Ausficht in Die Emigfeit.

Erbebe bich, mein Geift, und fcwinge Dich muthig über Welt und geit! Dein Gottgefärtter Glaube bringe Ju's Lichtreich ber Unferblichteit. Beberige, was Griffus Beift Dem Glaubenben an ihn verheift. Wer glaubt, bat Abeil an Ebriftus Ehren; An feiner herrlichfeit, wer liebt; Ans seines himmels Womenmeren Schoht, wer fich bier im Dulben ibt. Rein Erbammun, tein Lieb beschreibt Das heil beg, weicher tren ihm bleibt,

Wollbracht! rief einst nach heißen Stunden Am Kreug Seins Steiftne laut. Umfrohn mit Dornen, voll von Wunden, Bief er zu bem, bem et vertrauf; Und nicht umsonft: die Stunde kam, Die allen Schweizen ihn entnahm.

Bollbracht! Wie lang' es auch noch wichre, Buf' einft and ich, und balt; und bann Bin ich entforben jeder 3chre, Bin bort, wo nichts mehr franten fann. Ein Serts, von Lieb' und Glauben voll, Beiß, was de hoffen barf und foll.

So lange du willft, will ich tragen, herr, jeder Profing Laft unf und Quaal; Auf bich febn, nie unfindic flagen; Du ichleft meiner Epranen Bab!! Erbarmer! Unbemertt von dir, Entrobjett auch nicht eine mir.

Rach wenig, o mie schnellen Stunden, Wenn du mich andgebildet haft, Bin aller Banden ich entfunden, Bin ich entigste jeder Laft. Die lebte Jahr' ift bald geweint, Dem Staube bald mein Staub vereint.

Wie fower fie fen, bie Laft ber Leiben; tab five Daner Jabre fenn! Bergliden mit ber Jutunft Freuben, 3ft nichts ber Erbe fcmerfte Bein. Bad helled Licht auf Erben heißt, 3ft Nacht für ben entfundum Geift.

Berb' ich vor Frende mich noch fennen, Gintt biefes Tobes Sutte bin? Bie anders werb' ich Alles nennen, Wenn ich burch bich entfesselt bin! Wie lebend, lichtrein, froh und neu Einft fenn, bin ich gang Erbefrep!

Darf ich von Frenden Gottes famimeln ? Wie wird mir nach dem Siege fewn? Wenn Engel sich um mich versammeln, Sich meiner Freuben mit zu freun, Und wenn ihr segnend Angesicht Mir Women ohne Jahl verspricht!

Gott! welche Laften legt' ich nieber! Wie fern entfiob ich jedem Orang! D'werbet, alle Worte, Lieder, . Und jeder Blide im Lofgesang! Umringt von der vertiarten Schaar, Bin ich, wie andere, als ich war!

Erbarmen Gottes ohne Schranten! Der Simmel felbft hat Sprachen nicht, Richt Worter, murbig bir zu banten gur einen Strahl von beinem Licht. Ein Strahl von bir enthullt mit mehr, Alf Sonn' und Mond und Sternenbeer.

3ch weiß, in jenen Freubenhohen, Bo taufenb Parabief bild'en, Brit mein gefattete Jing' bich feben, Dem alle Geifter nieberfnie'n, Geblenbet nicht von beinem Glan; Ber gang bir glaubt, genieft bich gang.

Genug mir, wird mir biefe Freude! Gin Quell von ewig neuer Luft, Gin Eroft, wie feiner, wenn ich leibe, Gin voller Spinmel meine Bruft! Ja reines Herzens will ich fepn; Und bann ist biefer Spinmel mein!

### Chrifiliche Dulbung.

D Bater aller Geifter! Chre Gep bir von beiner Kinderichaar! Dir. herr ber boben Sternenbeere, Bring' jeder Mund Anbetung bar! D Bater! Aller Bater! gieb, 3u preifen bich, und Ginen Erieb.

Bon tausendmal zehntausend keiner Werehrt bich, Water, murbiglich. Bo ift ein Weijer, Guter, Meiner, Der sagen darf: Gan fenn' ich bich; 3ch ehre, reiner Andacht voll, Dich gang, wie ich bich ehren soll?

Und bennoch, Water, buffen Sanber Sich beinem hoben Antlis nab'n; Dein Nater: Der bört fie nicht minber Als reine Seraphinen an. Dem Schriften trägt bu mit Gebuld!

Und feiner aller, welche leben, 3ft fern, Unenblicher, von bir; 3n bir, du Bater Aller, weben Bir all', und sind und athmen wir; Sind all' auf dir, durch dich, und bunfit: Sudf mich! allen Hertgen gut.

Dem rufft bu lauter, jenem leise: Ein Gott ift, welcher dich erschuf! Rur der ift frob und gut und weise, Der schweigend borcht auf deinen Auf; Und jeder, der dich findlich ehrt, Des Aleben wird von dir erhört.

Bo ist ein Bater, der dem Lallen', Des unschulden Rindes draut? Der nicht mit frobem Boblacfallen Sein Aug' und Ohr und Herz ersteut? Wie schwach dies Stammeln immer sey, Er lohnet es mit Batertreu.

Rein Erben Sohn hat andre Pflichten, Alls feinem Lichte tren zu feon;
Wie könnrest du ben firenge richten, Dem du bein Licht versagteft? — Rein! Begngdigft du nicht selber ben, Der's wagte, dir zu widerstehn? Und wit, wir follten strenge richten? Wir lieblod fepn, wo du verschons? Die Einfalte und die Angend richten, Die du vielleicht mit Ehre lohns? Den richten, der dich anders ehrt, Als und der Väter Glaube lehr?

D mögten alle Jungen preisen, Und alle Herzen fühlen bich! Auf tausenb mal zehntausend Weisen Freu'n alle Seelen deiner sich; Dein, o du aller Geelen Freund, Der alle Seelen einst vereint.

Ernecke Fürsten, bilbe Lehrer Boll weiser Menschenftennblichfeit! Entwassen ich den gerfderer, Der lieblos frommer Liebe bräut; Gieb jedem Menschen ingesicht Der. Strabsen mehr von beinem Licht!

Daß Ein hirt nur und Eine heerbe, Geführt an beiner Liebe Band, us allen Soltes Edvern werbe, Steht, Jesus Shrift, in beiner hand! Nur du macht alle Nachte bell; Wollend, o Moolender, fonell!

# D. Balthafar Dunter.

> Rothwendigfeit ber Beiligung. Der bu uns mit beinem Blute Dir jum Gigenthum erwarbft,

und uns Sundern, uns ju gute Schmachvoll an dem Kreuze farbft! Ach, wie bienen beine Spriften Immer noch ber Gunbe Liften, Leben ohne Befferung, gern von ibrer heitigung!

herr, bu litte, und vom Werberben, Bon ber Sand' und ju befrepn:
Und wir wollen lieder fierben,
Lieder ihre Auchte fewn!
Slauben noch, in alten Sunden Unicke Lebend Und ju finden, und vergeffen den gebot,
Deine Schmach und debot,

Ad, wann werben mir's ertennen, Warum bu gestorben bist! Wann und nicht lich Striften nennen, Sondern thun, was drifflich ift!
Wann um beines Cobed willen, Mittler, bein Gefet erfallen, und ben Luften wiberfebn, Beil fie beine Libbe fomdin!

Wer bich fieht von Gett verlaffen In ber tiefften Traurigfeit; Wer bich, Gottmensch, fieht erblaffen Rach vollbrachtem ichweren Streit, Und icht boch jum Dienst der Schuben Seine Lufte sich entzünden, Der hat nicht an beinem Heil, Rich an Wette Gnabe Ebeil.

Ihn, jum ew'gen Heil geboren, Triffi ber Sinden ew'ger Allad, Schredlich gebet er verloven; Denn sein Glaube war Betrug. Te befannte deinen Namen, Ome die, herr, nachjuahmen; Rühmte sich ein Sprift zu sepr, lub ward zu vom Salnden rein! Mich, wenn uns der Hang zur Sande Reigt wider unfer Pflicht, Heiligfter, so überwinde Uns der hang zur Sande nicht! Zehr uns muchig ihn befampfen, Lehr uns im Entfedn ihn dämpfen! Steh uns im Berfuchung ben, Und erbaff; uns die getren!

Jeft, leht' auf bich uns ichauen; Du erlagt ber Sanbe nie! Laf bein Bepfpiel und erbauen, Und uns flatten wiber fie! Und bie Abfich beiner Schwerzen Präge tief in unfre herten, Daß wir, von ber Seinbe rein, heftigher, bir dpulich jebyn!

# Morgenlied.

Dir fep Preis! Ich wieber, Bater, und empfinde mich! Mit mir wachen meine Lieder, Und erheben bantbar bich! Denn bein Aug' hat in der Nacht Ueber mich, bein Kinb, gewacht.

Wenn ich einst vollendet habe Diese meine Pilgergeit, Rub ich auch also im Grabe, Saame fur die Ewigfeit. Auch in dieser langen Nacht Wird mein Staub von dir bewacht.

Aber ich erwach auch wieber, ind mein Lobgesang mit mir. Dann erschallen meine Lieber Machtiger und reiner bir. Emig wird ber Morgen sepn; Ewig fichlaf ich nicht mehr ein!

Bach auch über meine Tage, ... D bu, meine Buversicht, Daß inich feiner eiuft verflage, Wenn bu fommft jum Weltgericht; Dag ich meiner Pflicht bier treu, Und bort unerfchroden fen!

Reinen Tag sablft bu vergebens, Gott, burch ben ich bim, mit zu. 3eber ift ein Theil bes Lebens; 3eben, jeben richteft bu. Lehr mich wachen, bag mir nie Ungemit ein Tag entfieh!

Sente' leb' ich; laff auch heute Richt umsonft mein Leben fewn! Laf mich nach velbrachtem Streite Diefes Tages auch nich freun; Mecht zu handeln, gieb mir heut Statte, Luft, Gelegenheit!

Sehufucht nach bem Simmel.

Dier ift nur mein Prufungsftanb; Sier ift nicht mein bleibend Erbe. Dort, bort ift mein Baterland; Das erreich ich, wenn ich fterbe. Pries und Danf fur meinen Dob Bring ich meinem Schopfer, Gott!

Salem, die du droben bift, Bo der Unfichtbare wohnet, Bo mein Mittler, Jefus Chrift, Die Bollendeten belohnet! Salem, nie gedent ich dein, Ohne gottlich mich ju freun!

Er, bein Ronig, ber mich bier Auf ber Bahn bes Friedens leitet, Er, mein heldand, bat in bir Meine atdem bettemt; Und an afdem beitem hell hat auch meine Seele Theil.

D wie wohl wird's dann mir fepn, Benn ich bich einft in der Nabe, Die du eilft, mich au befrepn, Stunde meiner Sinfabrt, febe; Wenn ben Leib die finftre Gruft, Und die Seef ihr Schopfer enft!

Tobesichreden, ihr tonnt bann Meine Seele nicht erichttern! Rur ber Uebertreter fann Euch empfinden und ersittern. Den Gerechten ruft Gott nicht Durch ben Tob vor fein Gericht!

Daß ich diese Freudigkeit Bis an meinen Tod empfinde, Mache siegreich mich im Streit, Jesu, gegen Welt und Sünde! Statte mich in meinem Lauf, Rimm mich endlich andbig auf!

## Glucffeligfeit des Chriften.

Mein Gland' ift meines Lebens Rub, lind fullyr nich beinem Simmel ju, D bu, an ben ich glaube! Ach gieb mir, Herr, Beftändigfeit, Das biefen Kroft ber Serreblicheit Richts meiner Seele ranbe! Tief prag es meinem Herzen ein, Welch Hell es ift, ein Edrift zu fepn!

Du haft bem fterblichen Geichlecht Bu beiner Ewigteit fein Necht Durch beinen Tob etworben. Run bin ich nicht mehr Afch und Staub, Richt mehr best Tobes emzer Maub; Du bift für mich gestorben! Wir, ber ich bein Erlöfter bin, 3ft biefes Eriche Tob Gewinn.

3ch bin erlößt und bin ein Chrift! Mein hers ift rabis, und vergift Die Schwerzen biefes Lebens. 3ch bulbe, was ich bulben foll, und bin der hohen Arche voll: 3ch leibe nichts vergebens! Got eleber mißt mein Theil mir un, hier furgen Schmerz, bort endze Mut!

Was fept ihr, Leiben biefer Zeit, Mir, der ich meiner Embglei Wir-Gute einegen ichaue? Bald ruft mich Gort? Und ewiglich Belehnet und erquieft er mich, Daß ich ibm fest vertraue! Bald, dat verschwinket mir mein Schmerz, Lud himmesserparben chamet mein Gemerz,

Bin ich gleich ichmach, fo trag' ich boch Michr mehr ber Sinbe ichmachvoll Joch In meinem Lauf auf Bren. Die Augend ist mir juße Pfiche; Doch fibl' ich es, ich bin und nicht, Was ich bereinft foll werben. Mein Aroft ist bieß: Gott hat Geduld, lind fraft mich nicht nach meiner Schuld, lind fraft mich nicht nach meiner Schuld.

Der bu ben Tob für mich bezwangs, Du haft mich, Mittler, aus der Angst, In der ich lag, geriffen!
Dir, die verdant ich meine Studen
Du beiltest meine Wunden gu;
Du fillste meine Wunden gu;
Un fäll ich noch in meinem Lauf,
So richtel du mich wieder auf.

Gelobt fer Gott! Ich bin ein Sprift! Und feine Guad' und Wahrheit ift An mir auch nicht vergebens, Ich wach? in meiner heiligung; Ich spiert eigen gelich Befferung Des Herzens und bes Lebens, Ich fible, baß bes Geiftes Araft Den neuen Menfchen in mir fohift.

Dant bir, o Bater, Dauf und Auhm! Du lebrtei nich das Christenthum feit glauben, willig alben!
Dir, Gott, mein kehrer, Lob und Preis!
Ich ich es immer noch, und weiß,
Ich werd es ewig lieben!
Ich und mein fahrftig keben lang
Bring' ich ir, Schifter, Preis und Dant!

Das Schrectliche ber Gottesläugnung.

Weg bem, der laganer, daß du bift, linendicher! Sein Zeiten ift Jom lere von obler Freide. Sein wilder, lagterhafter Wilde Schaft, ich under nacht wahren Gliat, limfonf nach wahren Gliat, limfonf nach wahren Gliat, limfonf nach Wege im Lebe. Des biffens Zeiend Hoffinn gliebt Wer ihm, der seinen Gott nicht siede in der in der flecht Weg Wegen der Lingfordichter Wegen Wegen der Unsprehiebteit. Gott, unsfer Gott!
Wie jummervoll, wie fürscheichte Sied ummervoll, wie fürscheichte Weitel und Verfan der bie feben ohn bie f

Kann ohne bich ein Glide erfreun, Ich mich ein witt auf Erben fewn, ich mich ein, den ich eine Bach bill mit Krenbeit und Werfland, Joe keine Wohlfte den ich einer Sand? Was nicht ein gut Gewiffen? Was nicht ein gut Gewiffen? Ein Traum ist ihre Ruft, wie sie. Die Erd' ist singermis; kein Lich Erde ich einem Angeschet. Sein Simmel guidet; Auf Erben opfert niemand Dant Wom Mussan bis jum Untergang!

Mich wisht ich feinem Gott, wohin Molt ich vor flarten Haffern flichn? Werrechan? Dern Unichtung ich ir Werbrechan? Der Unichtüb Löckann, ihren Tein der Cribbe ich ein Werlich, icht Gott, Un ihrem Feind zu rächen. Wer Schmach wub Ungerchtigteit Göb ibr bas Grab nur Sicherbeit. Wit ihren Jand würd auch in Flichn Unn Krech und um Verlich verwehn! Und er, ihr Seind.
Der Sämber, welche Gott nicht glandt, erhöbe, wie ein Wers, fein Handt,

Gebanke, der mein herz erhöbt,
Daß dies mie Meiche die aniersteht,
Daß Geelen nimmer gerben!
Benn Gott nicht etek, mas trau ich die?
Auf elliche Hoffmung zieht die mit,
tule anbigt mit Verberben.
Wich ruft mit Hond im Angelicht
Kein Gott aus Ernbeknacht ann Licht.
Mein welft ist auch des Todes Knacht,
Mein delft ist auch des Todes Knacht,
Mein Licht mit delfte fer Stade.
Gott richter nicht;
He greiche nicht;
hier ist fie Erbeheil Gehmach und Hohn!
hier ist fie Erbeheil Gehmach und Hohn!

Nein! es ich sweifer, daß du fest, eschissfähniger und ewiger Geriffeten!
Was mich die Welt werforten!
Aut mil ich etwan, daß du hift,
Auf es der Kovelet Gibsel if,
Auf es der Kovelet Gibsel if,
Dich sidden mad deit geren ist,
Nein Seit und Lich freut sich in dir;
Underblicher, weich nicht von mir!
Was sind de Leiden diefer Zeit
Den, der ich deines Jasiepus freut?
Dort, im Gerifich,
Wenn Erb und die de Leiden
Wenn Erb und die Leiden
Wenn Er

### Buglieb.

Mein Gott, zu bem ich weinend fiehe, Erbarme bich, erbarme bich! Roch einmal fieh von bainer Jobie Mit gnabemollem Blid auf mich! Erbarme bich, und geh noch nicht Mit mit, bu Nächer, ins Gericht!

Wie oft haft du mir schon vergeben, Wenn um Begnadigung ich bat! Wie oft verftes ich dir ein Leben, Gereiniget von Missethat!
Wie feverlich war dann mein Eid Des Glaubens und der Frommigfeit!

Ach aber balb ergriff mich wieber Die Sand; und ihre Luft mit ihr Riff meinen ganzen Borfah nieber, lund herrichte, wie vorher, in mir. Jum Widerfande viel zu ichwach, Floh ich nicht, sondern gab ihr nach.

Wie viele subervolle Tage Durchlebt ich, Bater, als ein Traum, Und sammlete mir Schnach und Plage, und fiblite bieß mein Elend faum! Berwundet blutete mein Jerz; Betäubt empfand ich feinen Schmerz.

Min bin ich nach bem Untergange, Den bein gereigter Jorn mir brobt! Um Troft wird meiner Seele bange, Um einen Retter aus ber Noth. Mein richtenbes Gewiffen wacht, Und alles um mich ber ist Racht!

Bu wem, o Bater, foll ich flieben? Bo findet meine Geele Rub? Ber fann fie aus bem Mogrund gieben, In bem fie feufiet, als nur du? Mein gang Bertrann fet ich auf bich; Du Freund bes Lebens, rette mich!

Für meine wiederholten Sunben Kioß auch bes Weltverschiners Wint; Roch einmal laß mich Gnade finden Durch meinen Glauben an fein Wint! Noch einmal, Richter, fage mir: Auch diese Schuld erlaß ich die!

Gott! fep mein Zenge, da ich schwöre: Mein Hers foll dir gehorsam fewn; Wir, deinem Willen, deiner Spre Will ich mein ganged Leben weihn: Der Salube will ich widerstehn, Und fandhaff beine Wege gehn.

Bergiß nicht wieber, meine Geele, Bie oft bu icon gefallen bift! Mert auf bie beiligen Befehle Des Gottes, ber bein Retter ift! Ruf ihn im Glauben taglich an: Erhalt mich, herr, auf ebner Bahn!

Ja, ich bin fchwach; du wolff nich fidten, Mein helfer in Berfuchung fevn, Jum Glauben und zu guten Werfen Mir Kraft und Freudigfeit verleicht! Go fieb ich feit und vante nicht, tind bu bleibst meine Zwerficht!

#### Ofterlied.

Der ift's, ber mit himmelstichte Bertlätet, mit Gieg im Angesichte, Mis jener Lockschöfte geht? Et ift's, o ihr Menschaftnicher, Er ift's, ber Tobescherwinder, Der fiegreich auf bem Staube ftecht. Gein offines Grab ift lere! Dort liegen min ihn ber Seine Feinbel Preis ihm und Dant! Er, er bezwang Den Loch, mit ihm des Abgrunds geer!

Wenn wir unsern Cod einst schwerten, Wo sind bam alle seine Serecten? We ist sein Gestecht? We ist sie er? Zeins lebe! tind mire Glieber Belebe des Siegers Allamade wieder; Nuch wurfe Gräder werden ler! Sein Cigenthum find wir! Die Seinen läßt er hier Jiche in Gennthum find wir! De Seinen läßt er hier Jiche in Gennte, wie Gennet, Berlaft die Gwift, Siede auf Genflissen, Glaget mir!

Kag bes Lebens, Mag ber Monne, An bem ums Todten Gottes Gonne Servorbeicht nach ber langen Nacht! D mas nerben wir empfinden, Benn Nacht umfe Anglernig verschwinden, Und plositio unfer Ang! erwacht! Bollenber, sichre du Und biefeim Tage gu, Und, die Orienen! Geiten Tage gu, Wie Gotten Geiten Geiten Tage gu, Wie Gotten Geiten bei in deine Stud!

- Heth, vor dem die Hölle bebet, Der schied der Aob fad, nud nun lebet, Run ledt und berrifet in Ewigsteit Dir bat dein Gott Sieg aud Eeben, Dir dat er seine Welt gegeben, Und alle feine Grettigkeit! An allem beinem Seil hat dein Erichter Theil Durch den Glauben! Des Glaubens Licht Verlöfe, und nicht; Go sein wir ewiglich dein Hit!

### Bertrauen auf Gott.

Ach wie ift ber Menschen Liebe So veränderlich, so talt! Wie erfürbt sie nicht so bald! Sebe nie auf iche Liebe Liebe, Die nicht halt, was sie verspricht, Seele, betne Auversicht!

Aber beiner Liebe trauen, Sochster, bas gereuet nie; Denn ein starter Feld ift sie. Die auf biefen felfen bauen, Wohnen unwerlest, und sehn Ruhig felbst bie Welt vergehu.

Adglich fag' ich's meiner Seele:
Gott liebt ewig! Seine Treu
Bird mit jedem Morgen neu!
Jon, den Ewigen, erwähle
Dir zum Freund, und jauchze dann,
Daß fein Feind dir schoden kann!

Und ich will and bich erwählen, Water! ich will bir allein, Gang bir mein Vertrauen weihn! Aber ach, bie Arcfie fehlen Meinem Vorschaf; balb vergift Fleisch und Blut, wie treu du bist!

Ploglich überfallt mich wieder Sorge ber Berganglichfeit, Irbifch hoffen, irbifch Leib. und bann fint ich muthlos nieber, Suche nur ben Menichen Ruh; Und mein helfer warft boch bu!

Ach vergieb mir, ber im Staube Diefes Lebens bich noch nicht, Bott, ertemt von Angesicht! Ach vergieb mir, bag mein Glaube hier noch wantt, und fich nicht fest, alls er follt', auf bich vertäßt!

Adlich laß es mich empfinden, Benn mein Ser; auf fie fich führt, Daß nicht Menschenhulfe nuhr! Milen Eroft laß mir verschwinden, Bis ich wieder flieb zu bir; Und bann, Bater, hilf bu mir!

Der bu beiner Kinder Fleben, Sott, mein Gott, o gern erhörft, Und sie selbst auch fieben lebrft: Las mich fest im Glauben fleben, Und ersabren, wie so treu Deine Waterliebe fep!

### Berfohnlichfeit.

Der bu, bem Tobe nah, fur bie, Die bich ermurgten, bateft; Der bu vor beinem Ridcher fie, Du Menfcenfreund, vertrateft: Bann werd ich boch bir dhnlich fenn, Und meinem Keinde gern verzeifin!

Ich wollte boffen, Eroft im Tob, fulb im Bericht ju finben; Bu bir noch fleben: Richte, Gott, Mich nicht nach meinen Gunben; Und hoften nicht bie Stimm! in mir: Wie bu vergiebft, vergiebt Gott bir?

Du Stimme Gottes, fcalle mir Durch meine gange Seele: Wie bu vergiebft, vergiebt Gott bir! Ermdg ce, und bann mable! Der mabit ben Segen, ber vergiebt, Und ber ben Aluch, ber Rache liebt.

Sep, Seele, werth ber Seligfeit, Dich felbft zu überwinden! Dufd felbft zu überwinden! Dufd und vergleb; benn Gott verzeiht Und fraft nicht beine Sinden. Nicht Rache, Segen rufe bu, Begnadigte, bem Keinde zu!

Auch mein Beleibiger hat Theil Am Heiland aller Sinder; Mit Blur erfauft' auch ihn zum Heil Der Tobesüberwinder; An mich und ihn ergebt ber Ruf Des Gottes, der und bepbe souf!

D tout ihn meine Canstmuth noch gur Seligfeit befehren; Ihn, ber mich haße, das sanfte Joch Der Liebe tragen lehren! Wie göttlich wurd es mich erfreun, Der Retter feines Geils zu fem!

Wie murb er mir am Weltgericht Mit heißen Theánen banfen, Mein Freund und Bruber, ewig nicht Bon meiner Seite wanten, Und Gott erhöben, bessen hand Uns für die Ewigfelt verband!

Wie gern will ich, Gott, auf bein 2Bort Saft und Werfolgung leiben, Wie gern verzeibn, da bu mir's bort Bergittst mit solchen Freuben; Bant mir im Hummel nur Ein Feind Dantbare Freubenthfahren weiut!

## Bahrhaftigfeit des Wortes Gottes.

Der bu felbst die Babrheit bift, Gott, ju bem ich singe, Gott, ben bein Berfand ermift, Urfprung aller Dinge! Mue Bafrheit fonnnt von bir Bu ben Menichentmbern: Gie erlenchtet uns, wenn wir Gelöft ibr Lich nicht hinbern! Worurtheil und Finfternif Fallen unfre Geelen; Unfer Blid ift ungewiß, Unfre Schuffe feblen: Aber bein Werstand weicht nicht Won ber lautern Wahrheit; 28a6 bu bentest, bas ift Licht, Dichtigkeit und Alarheit!

Birf bich, fterbliches Geschlicht, Dantbar ihm gu Schsen! Geine Wahrheit und sein Richt Läffet er bich wiffen. Beit erschallt bas Wort bes herrn, Das bie Welt befehret; Glaubt es frendig, solgt ihm gern, Wölker, bie ibr's bbert!

Sott, was und bein Wort verspricht, Wird und muß gefchen; Deine Drohung tann auch nicht Leer vorüber geben!
haben Kausende nicht schon, Weiche vor uns waren,
Deine Strafen, beinen Bod Dir zum Anden erfabren?

Seele, wollteft bu nicht Gott Juversichtlich glauben? Soll ber Leichtsinn, foll ber Spott Deinen Eroft bir rauben? Die bie himmel ausgebaut, Kann bie Babrheit lugen? Raun sie ben, ber ibr vertraut, Jeuchlerisch beträgen?

Erb und Simmel wird vergein; Gott, bein Wort wird bleiben. Lafterhafte, bie es (comain, Werben's nicht vertreiben. Rhilge find Scaub vor bir, Gie mit ihren heeren! Du im himmel, lacheft ihr't, Wenn fie fich emptren!

Du bift Wahrheit! ewig foll Mich von dir nichts trennen, Rich bie Welt, von Arglift voll, Richt erfaktren tonnen.
Muß ich bier gleich um bein Wort Schmach und Trubfal leiben :
So belohnf du mir's boch dort, Gott, mit Ehr und Freuden!

Liebe gu Gott.

Quelle ber Wollfommenheiten, Gott, mein Gott, wie lieb' ich bich! Ind mit welchen Seligieiten Sattigt beine Liebe mich! Seel' und Leib mag mit verschmachten; Sab' ich bich, werb' ich's nicht achten. Wir wird beine Lieb' allein Wech als Seb' und himmel (epu.

Deul' ich beiner: wie erhebet Meine Geele fich in mir! Bie getröftet, wie beiebet Jahl ich mich, o Gott, von bir! Jeber Blic auf beine Werte, Deine Gite, beine Starte, Deine Gite, beine Gtarte, Wie untelogt er mein Horis Bio Welfdumernis und Schmers!

Flog aus beiner Gotteffille Mir nicht tausend Wohlfthat ju? Daß ich ward, bas war bein Mille; Daß ich noch bin, bas macht bu! Daß ich bente, baß im wölle, Dasith bante, baß im wölle, Dante bir, baß sie bich ertennt, Und bich ihren Bater nennt.

Du erfausteft vom Nerberben Mich durch beinen Sohn, o Got! Ließest den Gerechten ferben; Mir jam Leben vard fein Kod. Emig dort mit ibm in leben, Haft da mir durch ihn gegeben; Ewig beiner mich zu freun, Ind von die geliebt zu fenn!

Soll' ich dich nicht wieder lieben, Der die mich guerft seliebe?
Der mit mehr als Watertrieben
So unendlich mich geliebe?
Soll ich geliebe merben?
Obue sie nach dieser gleit
Währbig sepa der Seligstet?

Hil mir, daß ich es empfinde, Wite so liebenswerth du biff; Daß mein Ber; vom Haß der Sande, Die died baßt, durchdrungen ist; Daß auf der Gebet ich det tind es ju erfüllen trachte! heil mir! Du verdirzeft nicht Einst vom mir dein Angesicht! Noch sieb' ich bich unvollfommen; Meine Seel' erkent es wohl. Dort, im Baterland ber Fronnnen, Lieb' ich bich, herr, wie ich soll. Ganz werb' ich bort beinen Willen. Kennen, ehren und erfüllen. Sieb mir dann wo beinem Upron Der vollfommnern Liebe Lobn!

Rlage über die Macht ber Gunde.

Ach abermal bin ich gefallen Mit lieberlegung und mit Wahl! Tief, o wie tief, bin ich gefallen; Bielleicht noch nicht zum lestenmal! Elender Sinder, der ich bin! In melden Abgrund eil' ich bin!

D bie verhafte Lieblingesinbe, D bie Genobinbei ihrer Luft, Der hang, ben ich zu ibr empfiabe, Bie withen sie in meiner Bruft! Bie ununichfault, wie fürchterlich If ihre herrschaft über mich!

Lauge warnte icon mich mein Gewissen: Memich, du emport dich wider Gott; Bon bofer Ligh babingerissen, Betrogner, eilst du in den Tod! Dir raubt die Sind" in furzer Zeit Der Erbe Gide, die Seligfeit.

Wie oft hab' ich mir vorgenommen: Run will ich meine Sunbe fitchn! Rein und aufräftich und vollfommen gu wandeln, will ich mich bemuchn! Wie oft, o Gott hat mein Gebet um Kraft baju bich angesiebt!

Balb reigt' aufs neue mich bie Sanbe; Wie fommach mar gleich mein Wiberftanb! Ach, fie geffel mir; und geschwinde Ergeiff fie mich und überwanb!
Die Inf verschwand mir im Genuß; Run folgten Efel und Berbruß.

Auch diesmal bin ich überwunden; Auch inmals souft fiel ich so tief. Mein Borfas war noch nicht verschwunden, Mein herz schug, mein Gewissen tief. Gott, Richter, ich gedacht an dich; Und bennoch, dennoch sindig; ich!

D unbegränzte Sandentliebe, Bie werd' ich endlich frep von dir! Bie überwind' ich beim Triebe, Und dampfe dich und sie in mir! Bott, mein Erdarmer, hot' mein Flehn, Und lehre mich ibr widersichn!

O pflange du in meine Secfe Mechischaffine Lieb' und Lust zu dir! Gott, was ich bente, was ich wähle, Das zeuge durch die That von ihr! Dich lieben als dein Eigenthum, Das sey mein Werf, mein Heil, mein Ruhm!

Dann werb' ich enblich iberwinden, Und herricher meiner Lafte fenn; Dann wirft bu alle meine Sunden, Wie viel, wie groß fie find, verzeihn. Mein Leben bier, mein Lobgestang un himmel, Water, fep bein Dant!

### Freude in Gott.

Deines Gottes freue bich, Dauf ibm, meine Seele! Sorget er nicht valterlich, Dag fein Gut bir feble? Schübt bich feine Borficht nicht, Wenn Gefahren brauen? 3ff's nicht Wolluft, iff's nicht Pficht, Seiner bich gut freuen?

Ja, mein Gott, ich hab' in bir, Bad mein herz begehret; Meinen Nater, ber mich bier Bartet und ernähret; Der mich birch fein gottfich Wort Hier zum Griten lentet, Und mit Jimmelswonne bort Meine Seele trantet!

Wenn ich ernstlich bein Gebot Und mit Freuden übe; Wenn ich findlich bich, mein Gott, Farch? und est! und liebe; D wie ift mir dann so wohl! Wie ift mein Gemuthe Selfger Empfindung voll, Woll von beiner Gite!

Dann darf ich mit Zuversicht Nach dem himmel bliden; Meine Leiden sibf ich nicht, Wie sie mich auch brideen. hoffnung und zufriedenheit Wohnen mir im herzen, Troften und erhöhn mich weit lieber alle Schwerzen.

Du bift mein! fo jauchg? ich dann; Ber ift, ber mir ichabe? Soil mir, baß ich's ruhmen fann: Mein ift beine Onabe! Dir ift meine Wohlscht werth; Du gabf mir mein Leben; Birft auch, mas mein Leben nahrt Und erfreut, mir geben!

Befus ist nach beinem Rath In die Welt gefommen; Alle meine Miscrist Sat er weggenonnnen. Ihm vertraut, ihn bet' ich an, Glaub' an seine Leiben; ind bie Macht ber Sabe tann Mich von die nicht ficieben.

Dich, bu Troft ber Sterblichfeit, heil bes beffern Lebens, Simmlifce Bollfomnenbeit, Such ich nicht vergebens. Benn mein Zuf vollenbeit ift, lud vollbracht mein Leiden, Ruft mein Mittier Jefus Sprift Mich ur beinen Freuden!

Meine Freud' in dir, mein Gott, Wird bann ewig magren. Roch of furchbar fev ber Tob; Er fann fie nicht fibren. Bellig werd' ich mein Gebein Der Werwesung geben; herr, bein Tag beicht balb herein, Mit ibm neues Leben!

Gieb mir, Gott, so lang ich hier In der Fremde walle, Das Bewußtfenu, daß ich dir Alls bein Kind gefalle! Diese fanfte Frendigfeit, Die gu dir ich habe, Gep mein heil in biefer geit, Und mein Eroff am Grabe!

Lag bie Luft ber Ginde nie Diefes Seil mir rauben! Mafte felbft mich wiber fie Mit Bernunft und Glauben! Bieb mir beinen Geift, ber mich Und mein Thun regiere, Daß ich mein Vertraun auf bich Ewig nicht verliere!

## Frublingelied.

Soch am himmel fieht bie Sonne; Langer frahlt uns nun ihr Licht. Alles Leben athmet Wonne; Woun' ift jedes Angesicht. Ladend fentt der Leng fich nieber In bie Balber, auf die Flur. Die erforbene Ratur Lebet auf und wirfet wieber. Deffre meinem Schopfer Dant! Preif' ibn frohlich, mein Gefang!

Dutgiend nach der Arfeit wallet Plan der Landmann im in die Ardb; Und sein berstick lied erschallet Hoffmungeboll dem Herrn der Welch. Er vertraut die Saat der Erbe, Ert durch fromme Juversicht er-Gert von der und sweistle nicht, Daß sie gut grauben werbe. Dofte meinem Schofer Dant! Weiel' die fichtigt, mein Gelang!

Seht, wie in die weiten Kelder Fernderwoll die Hererben ziehn; Wie der ich derzend durch die Malber Schwelle Schaaren Wildes stieden, die der der in der in

Sidujend und im Freetleide Prangt die bildibenteiche Kur; 3che Blume idseit Freude Bot dem Schöpfer der Vatur; 3che Blume idseit Freude Der dem Schöpfer der Vatur; Doß sie keine in deffit, den sie trintet, Doß sie nicht zu bald verbild?, Der ist Saamen giebt, wenn sie Cudlich sterbend uiedersintet. Bring auch du ihm Zob und Dant, Preif' bin frightich, mein Gefang!

Diefer Frahling, wie geschwinde, O mein Gott, wird er verblichn! Wie ein Schiff, vom Stoß ber Winde Kortgeführt, wird er entfliebn. Aber dort vor deinem Throne Wird ein ew'ger Frubling fevn; Ewig wird et die erfrenn, Die dir trau'n in beinem Sohne. Opfre meinem Schopfer Dant! Preif' ihn froblich, mein Gefang!

Dies Sertildeits der Erde Jet ein Schatten von dem Licht, Das ich einig trinfen werbe Dort vor Gettes Angesich. Und das freudwolffle Leben Sier auf Erden ist nur Tob Gegen jenes, das mir Gott Dort verfeisen das zu geden. Defre meinem Schöpfer Dant! Preis ihn erbig, mein Gesang!

#### Berbfflieb.

Frih mit umwölltem Angesicht Geht schon die Sonne nieder; Und höft erscheint ihr schoden Licht Am tricken himmel wieder. Das sichen Jahr ist nun entstohn; Die rauben Statrne rauchen schon Durch bie entsärbten zelber. Die legte Mume neigt ibr Haupt; Des Herbles falter hand entsaubt Die ichattenschen Midber

Wertaffen fiebt bie db fur, Cntbibft von ihrem Segen; Cntbibft von ihrem Segen; Cntfraffer sieder bie Vaaur Der Winterum entgen. In Schaaren abgesbeite, entflichn Die Whgel vor der Aftl', und ziehn Beit über Zaud und Werer; Gott nimmt der Wanderuben sied an, Bezichafer ihren ihrer Wahn, Uten fattigt ihre heere.

Une, feine Menfchen, will er bier 3m Binter felbft verforgen;

tind feiner Hulb vertraun auch wir, Die neu wird jeden Morgen. Er (hafft, daf wir in Sicherheit Der ungestümen Wonden Zeit Beginnen und vollenden. Nichts trägt die Erde; doch gemährt Er und, was unfer Leben nährt, Mit vielrichen Hulben.

Wie sind ichon unfer Kammern voll Bon seiner Gite Gaben,
Dom Segen, der uns nühren soll, .
Bom Borrath, und ju laben!
Bom Borfeichn lief uns unster Gott
Das Land schon sir dem Winter Brobt,
Dem Bich sein, der unter here geben;
Und Wein, der unter here erfreut
Und unferd Lebens Kraft erneut,
Krieft aus der Kruch ber Giben.

Ad, unfer Leben auch verblicht, Die jedt das geld, im Alter.
Getroft Gott ift, ob es verblicht, Ein midtiger Erhalter.
Ert ridgt bie Midten; er beschäft Die Schwachen; seine Arche stühet, Die Schwachen; seine Arche stühet, Die Schwachen; seine Arche stühet, Die Schwachen; seine Arche monten.
Gebragt vom Alter, werben wir Won gangem Hersen bennoch die, Sott unsferz Tugend, danken.

Mohl allen, die dein Angesicht Im kenn des Lebens sinden i Die nerben ihrer Jugend nicht Im Herbs de Alters sinden. Wohl dem her retils sind bemühr, Weil sieher Jahre Kraft noch blühr, Der Tugend Berude in tragen! Im wird das Alter Jugend sepn; Und göttlich wird er sich noch steun In seinen kenten fich noch freun In seinen kelben Tagen.

## Chriftoph Friedrich von Derfchau.

## Erhebung über bas Irdifche.

Seele, suche bu bein Gilde Ca, wo es gu finden; Edelmidtig reiß ben Bilce 20s von Welt und Sanden. Suche du Mahre Auh, Segnendes Ergoben In des himmels Schäfen.

Made dich des Erbtheils werth, Das mit bestern Aronen Dir die Ewigfeit beschert, Deinen Kampf zu lohnen. Unste Pracht In nur Nacht, Finster unfre Sonne Gegen jene Wonne.

Shau, wie biefer Erde Tand Schatten gleich verischwindet. Dir vertrau ich, besten hand Taufend Welten gründet! Außer dir Sind ich bier Actionen Raum, in Mellen Sidern All au fellen.

Preift, ihr Sterne, feine Chr, Sep du, himmel, Zenge! heilig, beilig ift der Herr! Er if Gott; ich schweige. G'ung, es wacht höchte Macht, Unermeßne Gnade Uber meine Pfade. Seift bes Troftes! leuchte mir, Stafte meine Stimme, Wenn ich Mich und Stand zu bir In Gebeten glimme; Wenn mein Nichts, Quell bes Lichts! Sich zum himmel schwinget, Deine Größe singet.

Dann fiellt beine Gnabe mich Auf die folge Hobe, Bo ich, Sprifte, fart burch dich, Ueber Wolfen fiebe; Wo die Noth Und der Tod Unter meinen Füßen Nachtlost toben muffen.

Dann kann kein vergänglich Leib Meine Seele franken; Dann barf ich die Ewigkeit Ohne Schaubern benken. Selger Kag, Da ich mag Boll von folchen Freuben Bon ber Erbe icheiben!

# Johann Wilhelm Ludewig Gleim.

Ceb. 1719 b. 2. April ju Ermeleten im Jahreffebilifern. Geft, 1820 b. 18. 3rder. 48 Cercetair bet Doministiel zu "Solberfable. Im ben von G. 2. Malbou 1721 beraufgegebeien noch ungebrudten geft. Lieben fiehen bere von imm ibs bier feigenbe if aus ben announe wei beraufgegebenen Liebern für bas Bolle, Salberft. 1772. G. 35. entichen.

# Lied eines Gaemannes.

Diefen Saamen fegne Gott, Dağ er ruf' in biefer Erbe, Keim', und unfer täglich Brob Unter Gottes Augen werbe. Einfach frezen wir ibn ans; Behnfach giebt ibn Gott uns wieder; Und in unfer Gottesbaus Sehn wir fingend Freudens Lieder. Diefes hoff' ich unfer Gott bei und unfre Bitte, Giebt und mertt auf unfre Bitte, Giebt und unfer challch Prob, Giebt te und in unfre Statte. Gendbig gieb es, bitten wir, Unferm armen Erben Leben; Water, bob und Dant bafür wollen wir im himmel geben.

Denn im himmel erft wird gans Unfer Gott sich offenbaren, Wenn wir febn in feinem Glans, Was wir waren; Geifter bann, und Kabere int. Weifter ban, und Kabere int. Welche sich von Erbe nahren, Alle und schwach und abgenührt; Mo wenn wir im himmel waren!

Unfer Seientraft vermehrt, Unfern Seift zu Gott erbobet, Bollten wir, von ihm verflatt, Ernbten, was wir bier geschet Ernbten, Dater, wollten wit Unter beinem Angesiche Dort im himmel, so wie bier, Alle beines Segens Frichte!

# Rudolph Ernst Schilling.

Seb. 1728 ju Braunschweig. Geft. 1774 als Ingenieursteutenant und Architect ju Bermen. In feiner Gammiung verfdiedener Gebi dete Breunen 1772, find auch einige wenige religibl. Inhalts, worunter bas folgende. (S. 118. mit Begl. einer Str.)

#### Lob Gottes.

Doch in ben Bolfen thront ber herr Mit Babrheit und mit Licht; Gerechtigfeit ift vor ihm ber, Und um ihn herricht Gericht. Die himmel gittern, wenn er foilt; Die bange Erbe bebt; Ein fiebenfacher Donner bruft, Benn fich fein gorn erhebt.

Die Spharen finten unter ihm, Und fühlen Beltgericht, Und taumeln in ihr Richts babin, Benn er aus Wettern fpricht.

Er winkt mit ichopferischer hand, Und eine Sonne brennt; Sein ausgestreckter Arm umspaunt Das weite Firmameut.

Er will; gleich glangt ein Sternenheer In ftiller Majefidt. Er fricht gur Erbe: Sep nicht mehr! Und fiebe! fie veracht.

Sein Blis gerreift die schwarze Racht; Sein Donner rollt baber; Und Bellen fteigen auf mit Macht Im ungeftumen Meer.

. Wie prachtig fleibet er bie Flur, Die Walder voll Gefang! Ihm fingt bie frohliche Natur In lauten Tonen Daut.

Er schaut mit vaterlichem Blid Die Berte feiner hand, Und forgt für feiner Menschen Glud, Und segnet Bolf und Land.

D Menfch, erfeune beinen Werth, Daf bein ein Gott gebenft, Ein Gott auf beine Rlagen bort, Ein Gott bein Schickal leuft!

MImdotig mog er beine Zeit, Bog Leben ober Tob; D Burger ber Unfterblichfeit, Erfenne beinen Gott!

## Johann Beinrich Mobing.

Geb. 128 b. Sa. 190e, jus Homburg. Sch. 1800 b. 3a. Dec. dernbaffelb auf de Gerichere Presidentifolder und El Agordi. Derfi, som neber als 100 Schlieber über ben Cate distmus nebe Schesen für Kinder von 3. 4, 9. 5. 5 mml. 1722. C. 8. verg. mit dem veränderten Wöberud in der vierten vermehrten Wügl. feiner geißt. Lieber, James. 1727. G. 6. 5]

Preis ber gottlichen Borfebung.

Der bu durch beiner Allmacht Sand Mein Befein mit bereitet, ind da schon, ch' ich dich gefannt, Mit Gite mich geseitet! Der du erhältst, mas du gemacht, Rein Schofter, Dant sep dir gebracht für beine Macht und Gite!

Au meinem Glude leb' ich hier; Dein Wort gab mir bas Leben, lnd mas ich beb', beb' ich von bir; Bon bir ward mir gegeben Berfand, Gefchnach, Gefber, Gesicht, Geruch, Gefchif; mir fehlt es nicht Un Proben beiner Liebe.

Du leiteft mich nach beinem Rath Bep brobenben Gefabren. Dein Engel nuß auf meinem Pfab Bor Unfall mich bewahren. Bu meinem Dienst war Alles ba, Schon eb' ich biefe Melt noch fab. Wie ord ist beine Stelt noch fab.

Mie ift ber Mentid, ber Statth, es werth, Hert! baß du fein gebentleft: Daß du, ba et bid oft entebet, Ihm fo viel Gutes icenteft. D, fabe boch ber Mentick. D, fabe boch ber Mentick. Under et bafte bet bantbar fron, lind bit jum Dienst fich weißen !

herr! lebre bu mich, wie ich foll gur beine hnlb bich preifen,

Und ewig, beiner Liebe voll, Gehorsam mich beweisen! Dir freu ju seon bis in den Cod, Dieß bleibe meine Luft, o Gott, Und mein Beruf auf Erben!

# Jacob Friedrich Fedberfen.

Ced. 1786 d. 31. Jul. ju Schiefmig. Geft, 1788 b. 31. Dec. als Canfifderieterth, Poppel und Seutpracher zu alltione, wolld er erit breinie Worte werber von Braumfamel, wo er als Dampreliger aefneden batte, agagen wen. In feinen Gesaumpfamelien, unter ble auch die neue Besethung von 396. Einde wohren Creigenteitum Frankf. 1777 ff. gebot, fommen von 396. Einde wohren Creigenteitum Frankf. 1777 ff. gebot, fommen einige tiefelt von im verämteter, teils im zu verfreitge Beber vor. (An bachten im Leiben und auf bem Eterbectete son 3. S. T. Wagebet. u. Leipt, 1772. G. 85. im Monoga ber Filber.]

#### In Armuth.

Mein, murren will ich nicht, herr, meine Buversicht, Daf ich nur wenig habe. Des Gludes größte Gabe gar biefes Pilgerleben haft bu mir, herr, gegeben.

Mir ward bas beste Theil: Du bift mein Troft und Seil. In Trubsal, bie ich leide, Ift Jesus meine Freude. Bard mir nicht viel beschieden, Ift boch mein hers aufrieden.

Mein heiland, Freund und herr, Bie arm, wie arm war bet! Bie viel hat ber gelitten, Eb' er gang ausgestritten! Und er hat alle Plagen Rit helbennuth getragen.

3ch trag ihm feine Schmach

Und fur ben andern Morgen Will ich nicht beibnifch forgen. Du wirft bep guten Leuten Mir meinen Tifch bereiten.

Der Armuth Jod ift ichwer; Rann's fenn, fo hilf mit, herr, Bon ibren barten Plagen! Goll ich fie langer tragen: 2af biefer Laft Beschwerben Mir nicht jum Fallftrief werben.

Nicht ewig mahrt mein Leib; Es fommt bie Rettungszeit! Mus ich hier thranend barben, Dort arnbt' ich reiche Garben; Muß ich hier Mangel leiben, Dort werb ich fatt von Kreuben.

## Johann Beinrich Brumleu.

Geb. 1785 b. 9. Oct. ju Mogbeburg, von wo er früb nach Samburg kam.
Geb. 1822 b. 17. Jun. als Holber ju G. Laurentii in Benetuur ja Beaunstweigischen. Won tim ih, nach ber iheren Mingele bed Sactem bergischen Liederregistret, bas figiende Lieb, weiches er als siedeninderiger Angling bisteter. Würge bernschen felt nach ein finiem Gebieter, Deffau und Leip, 1783. [Andachten in Leiben n. von I. 8. Robber (e.m. Mangebe, und Leipt, 1772. G. d. sie un findengel.)

Lied eines ferbenden Junglings.

Nicht lang ein Pilger biefer Zeit, Schon reif zum bessern Zeben, Steh ich am Rand der Ewigkeit, Bon Himmelsglanz umgeben; Bald geht ber frere Beift hervor Aus feiner Hitte, fleigt empor, Empor zum Sig der Monne.

D heil mir! heil mir! bag ich nie Die beste Beit ber Jugenb Den eitlen Luften, bag ich fie Rur bir geweiht, o Augenb!

Und eingebent ber Rechenschaft Und bes Gerichts, bas Sunber fraft, In ernfter Freude lebte!

Nicht jenes Lebens Borgefuhl Könnt' mich alebam exquiden; Mit Schaubern (41) ich nun bas Zief Des Lebens naber riden; Bor mir ich ich ben Bichterftubl, Bon bem herab jum Feuerpfubl Der herr mich fatzen wurde.

38t fann ich freudig zu dem Thron Des Weltenrichters treten; Denn Jeile Griftus, Gottes Sohn, With mich vor ihm vertreten. Sein Opfer hat auch mich befrept Wom Tobe, hat die Seligfeit Dem, der ba glaubt, erworben.

D Troft in meiner lesten Roth, Daf ich an Zelm glaube! Bie felig ift mir nun ber Tob! Er bebt mich aus bem Staube; gabrt mich jur Emigfeit empor, Aus ber ber Muservählten Chor Mir ichon entgegen jauchjet.

So finft benn wieder in ben Staub, Ir meines Leibes Glieber! Die Seele, nicht bes Tobes Raub, Schaut ladeind auf euch nieder. Auch ibr, ibr werbet auferfebn, llub, mit dem Beift vereinet, gehn hervor zum bestern Leben ferror tum bestern Leben

# D. Johann Muguft Bermes.

Geb. 1736 b. 24. Aug. ju Magbeburg. Geft. 1822 b. 6. Jan. ju Dueblinburg als Superintenbent. (Bis jur Aufhebung bes bertigen Stiftes im

#### Doffnung ber Unfterblichfeit.

Sch lebe nicht fur biefe Erbe, gar biefe Unterwelt allein; Der Lag, an bem ich fierben werbe, Birb erft bes Lebens Ansang fepn. Jur Emigfeit fohr mich miein Gott; Bur Ewisfeit fubrt mich ber Eob.

Was ist die Welt? was Gelb und Epre? Geset, es ware alles mein: Es bliebe, wenn fein himmel ware, Jak meine Walnicke viel ju lieln. Der Geift sind't nicht im Etande Ruh, Er eile erhabnern Gutern zu.

Er schuf mich ja, ber Gott ber Liebe, gueinem Glide, in seiner Luft; Er pflangte mir die höhren Triebe Mit eigner hand in meine Bruft. Er, ber ben Geift mit hunger fillt, Löft ibn futmade nicht ungefüllt.

Der Munich, ibn ewig treu au lieben, In gedbrer Alacheit ibn ju febn, Det bier noch unerfällt geblieben, Rug einst noch in Erfällung gebn. Swahr Gott mein Werlangen kennt, Bir bleiben ewig ungetrennt!

Er ift gerecht, ber hochfte Richter! Die Lugend wird noch einft gefront, Benn gleich ein Saufe Bofewichter Gie hier verwirft, verfolgt, verhohnt. Der heuchler, ber bier triumphirt, Wird borten vor's Gericht geführt.

Ift's möglich? fann Gott andere banbeln? Git benn tein Richt in seinem Beich? Die Fremmen, die fier vor ihm manbeln, Sind die ben frechen Spottern gleich? D, fomm nur, Cobl ich fterbe brauf!

Er wedt mich auf aus' meinem Grabe; Dies hofft mein Hers; fo fpricht fein Wort; Und was ich bier gefunden habe, Treibt vollends alle Zweifel fort. Wie froh erbebt sich nun mein Geiff, Weif froh erbebt sich nun mein Geiff;

D Troft! ich fenne Jesu Lehre, Und bas, mas er für mich gethau; Bas ich aus seinem Munde bere, If Wahrheit, die nicht trügen fann. Ich in bes Heilands Eigenthum, Erlöft burch ibn zu seinem Rubm.

Ja, Jesus lebt! wer will mich tobten? Ber raubt mir die Unferblichteit? Sein Umr reift mich aus Tobesnothen, Und führt mich bin jur Geligfeit. Bie er, so werb' ich auferstebn, Und foch werflatz um dimmel gebn.

Ihr Thaler, fintt! Jallt, Berge, nieder! Mein froher Glaube fürchtet nichts. Ich febe eind ben Worgen mieder, Den Morgen jenes ew'gen Lichts. Dann fängt mein neues Leben an; D Gotr, wie felfg bin ich dann!

### Dafffonslied.

Ach, fieb ihn bulben, bluten, fierben! O meine Seele, fag' ihm frommen Dant! Sieh Gottes ein'gen Sohn und Erben, Wie midtig ihn bie Menichenliebe brang! Bo ift ein Freund, ber je, mas er, gethau, Der fo, mie er, fur Gunber fterben tann?

Wie duntel waten jene Stunden, D. Derr, und welche Laften brudten bich! Beren, und welche Laften brudten bich! Wie quol das Gult aus deinen Bunden! Und, ach! es floß jum Heil und Troff für mich, Und auft noch beute mir ermunternd ju, Bag bu mich liebs, bu frommer Dulber, du!

So follt' es fepn, bu mußteft leiben; Ber follt es fepn, bu mußteft leiben; Ber wirb für mich ein Quell ber Freuben, Ein Siezel auf den ewzen Kriedensbund. So wahr die Gott für mich jum Opfer giebt, So feste steht, dag er mich ewig liebt.

Dein bin ich nun und Gottes Erbe, 3ch febe in fein Autrebers hinn an. Benn ich nun leibe, wenn ich fterbe, Sann ich unmöglich fe verloren feon; Benn Goun' und Mond und Erbe untergehn, So bleibt mit Gottes Gnabe emig febn.

Ja, mir jum Troft und bir jur Chre Gereicht bein ganger Kannfe, dein Krengestob. Beftätigt iff unn beine Lehre; Infaulbig litteft bu; boch Preis und Muhm Jf auch im Kamp ber Unfoulb Eigenthum.

herr, bies bein Bepfpiel foll mich lebren, Des Lebens Unichulb fev mein Ehrenleib. Gern will ich beine Stimme horen, blen mills thun, mas mir bein Wort gebeut, Die Dantbarteit bringt innigk mich dagu: Wer hat es mich um mich verbient, als bu?

Mie will ich mich am Feinbe rachen; Med beie fern' ich, mein Heland, hier von bir; Rie Gottes Schichung wiberfrechen, Waf gleich fein Pfab jest noch se bunfel mir. Auf Dornen gingft bu felbft jum Blele bin; Ich folge willig, bis ich ber bir bin.

Was futcht' ich noch bes Tobes Schreden? On ichieff auch einst im Grab', o Seelenfreund! Mag fie boch meine Afche beden, Die Erbe, wenn bes Tobes Nacht erscheint! Der Gott, ber dir bas Leben wieder gab, Billt einstens auch ben Erin von meinem Grab.

Rimm bin ben Dant fur beine Plagen, Mein Retter, ben bie treufte Liebe bringt! Dort will ich bir's noch beffer fagen, Benn bich mein Geift im Engelcor befingt. Dann fimmen alle Gel'gen friblich ein! Der gause bimmel foll dann Benge fepn!

## Juftus Balthafar Muller.

Sch. 1728 b. 24. Jun. ju Giffen. Geft. 1824 b. 18. Sept. boffelt aus emerititre Gupreintenbent und Sirchternath. Junep Lieber von ihm feben um Dempfaber GS., und finf in ben neuen Gelfeifein vom 3. 1739. Bre ben bier feigenben fiegt bad von 3. M. M. Bretfteaupt: Des Gripten Erge in biefen Wenn t. Cyfel. Weber. 1 Sommit. C. 67) jum Grunde. [Preuet Derm fabitises Gefang-Buch für bie hofe. Gemeinbe. 2. 1772. C. 385.

## Gegen des Gebetes.

Mein bester Troft in biefem Leben Ift ein Gebet ju meinem Gott, Dief kann mir Araft in Schwachbeit geben, Gebuld und Muth in jeder Noth, Ber jedem Gram, ber jedem Schmerz ein rubiges, juffebaus herz.

Die tann ich Eroft und Juftucht finden, Wenn mein Gewiffen mich verflagt, Wenn ber ber Menge meiner Sinden Mein Jers vor feinem Richter 2012 Richts tröftet mehr, als ein Gebet, Das bep bem herrn um Schauung fleht.

Muß ich um meiner Tugend willen Ein Spott ber Laftrbaften fen: So bet' ich bemutbeboll im Stillen In meinem Gott; er bort mein Schrepn, Rimmt voltetlich fich meiner an, Alba fafte nich auf ber Tugenb Babn.

3d will mich nie zu rächen sichen, Benn mich ein Feind zu franken fucht; Und nie will ich dem wieder stuchen, Ber mir ans Unverstand gestucht. Nein, meine Rach' fen ein Gebet, Das Gott um Gnade sit ihn sieht.

Und wenn ein Aummer mich verzehret, Den ich niemand entbeden land,
Dann tuf ich Gott, bet mich erhöret,
Um Troft in biesem Aummer an.
Ich weiß, wer ihm mit Zuversicht
Sein Leib flagt, ben verwirft er nicht.

Ruf ich ibn an ben dem Geichste Bes Untes, bas er mir verlieb, So fieb ich nie umsonft um Krifte; Der Gott ber Siate giebt mir fie. Er giebt and vderelicher Hulb Mir Segen, Alugheit und Gebulb.

Wenn, eine bofe Luft zu bedmefen, Mir Wille, Mnach und Kraft gebricht, Dann birt' id Gott; er biffe mir idmpfen, Er giebt mir Muth zu jeder Pflicht, Und schenft mir Willigfeit und Kraft Aum Siege meiner Leibenschaft.

Wenn ich im letten Aampf des Lebens Bey niemand Sulfe finden kaun; die Gott boch nicht vergebens Um seinem Aroft und Kepfland an, Der, wenn die Sprache mir vergeht, Doch meine Seusser woch verseht,

## M. Rarl Gottfried Ruttner.

Co. 123 b. 21. Fre. ju Bieffe beg Commis. Coft. 2730 b. 13. MRr. old Guperintenben ju Virm. 20 rei, were goffe Lieber, bie juech fieler, bie juech in in 2 Banbein ber bei feberbern Stiefe Die just 2 fern, 2015, 1771 u. 72 in 2 Banbein beraufgegebenn Modensafuffe erfbienen, wiebe abgebrude in ben obne feinen Vannen beraufgefommenen Sinn gent bei ber und Siebern, gefungen an ber 25bomif den Grange, Lieby, 2777, wo ba die fein gehende C. 1811 ju finden if (Mit Ling, einer Oct.)

Die Morgensonne.
Wenn sich in stiller Majestat
Die Sonn' am horizont erhöht,
Dann glangt im vollen Lichee
Die Erde, die fich um fie breht,
Mit beiterm Angeschee.

Die Sonne schmiddet Berg und Thal; Ihr Einfuß zeigt sich überall; Wird nicht schon manch Jahrbundert Ihr Glang von Wesen ohne Jahl Empfunden und bewundert?

Doch ift fie nur ein schwaches Bilb Des Schöpfers, ber die Welt erfullt; Gott ift die wahre Sonne! Aus feinem ew'gen Schoofe quillt Licht, Leben, heil und Wonne.

Das Ange feiner Worficht macht; Sie geht, auf unfer Wohl bebacht, Am Abend niemals unter, Ind schafft felbft in ber Mitternacht Det Lieb' und Weisheit Wunder.

D Brunnquell ber Bufriebenheit, D Sonne ber Gerechtigkeit, Beb' auf in meiner Seele! Berftren bes Wahnes Dunkelheit, Daß fie mein Sern nicht quale.

In beinem Glang feb ich bas Licht; herr, lag mich beiner Gnabe nicht Muthwillig wiberfireben; Bu jeber eblen Chriftenpflicht Gieb Bonne, Licht und Leben!

# Theodor Gottlieb von Sippel.

Ged. 181 b. al. Jan. 10. Cerbaten in Sperufen. Geft. 1306 b. 82. Gen. 1306 k. 82. Gen. 1306

## Die Unferftehung.

Wenn, Herr, einst die Posaune rust: Kommt wieder, Menschentinder! Und ich erstaunt aus meiner Gruft, Umsterblich, nicht mehr Sünder, Zu voller Alarbeit aufersteh, Und, melch ein Wist! mich selber seh, Dann jauch; tho, daß ich sebe,

Den Leib, den hier die Seele trug, Bird sie dort wieder tragen; Dasselbe Hert, das in mir schug, Bird wieder in mir schlagen. Sepb! schaft die Stimmer: und wir sind; Der Staub bewegt sich, und empfind't; Es teunt sind geis und Seele.

Wie wird mir dem Erwachten fepn! Belch binmiliches Entziden, Benn geb und Seele fich erfreun, Und fich vertlatt erblicken! Iwar beb' ich; boch gum lettenmal, Benn ich das ichreckenvolle Thal Des Todes übersehe.

Dann find ich, welch ein Jubel! ben, Der mir bies Seil erworben! Mit diesen Augen werb' ich sebn Den, ber fur mich gestorben, Den, welchet fur mich auferftanb, Boll herrlichfeit gur rechten hand Des Baters! Sallelujah!

3ch weiß, baß bein Wort Wahrheit Tros alles freden Spottes. Bernunft! weit obber, als du bift, Ind ber bewahrt mir herz und Sinu. 3ch werd einst wieder, was ich bin; 3ch gerd, und sich! ich lebe.

Dies Leben ift ein langer Tob:
Cin unbefferte Erbe
Ift bort mein Theil nach Mah und Roth;
3ch iebet, wenn ich flerbe.
3ch werbe fevn, wo Jefus Strift
Der Tobten Erfgeborner ift,
1110 binfort nimmer ferben.

Grabt ben entfeelten Leib nur ein!
Staub follen fie im Glieber.
Stanb follen fie im Grabe fepn;
Doch balb erwach ich wieber.
Gefär werd ich, um aufgublichn;
Das tobte gelb wird wieber grau
In taufenbaltigen Frachten.

Im himmlischfeligen Bertraun, Einst frohlich aufunteben, Raf mich, Criber, ohne Graun Den Weg bes Todes gehen. Es zeige mir ein sanfter Tod, So wie ein schönes Abendroth, Bon fern ben fconern Morgen.

#### Die hobere Geifterwelt.

Dir fing ich Lob, herr Zebaoth! Groß, groß find beine Werte!
Se fingt im himmel: Groß ift Gott! Mit unumschrautter Statte
Der Seraph, ber bich naber siecht, Der Sebaarb, ber aus Demut fniet, Und Schaaren heil'ger Engel.

Dein in das Reich, bein ift die Macht; Nach Ordnungen und Senfen haft du die Schaar, die uns bewacht, Jas erfte Seyn gerufen. Sie richten beinen Willen aus, Beschäften des Gerechten haus, Wenn seine Suter schumern.

Abh, Menich, den Worzus, Menich zu fepn! Ein Bott das die verfedure. Sieh deine fünlige "Sobeit ein; Wer fiegt, wird dort getrönet! Schon bist du hier, in Atelich gehallt, Des Allerbichsten Genebild, am Menischenkted ein Engel.

D bu, ben meine Seele liebt, Du, welchen ich empfinde! Go lange mich bas Fleisch umgiebt, Umgiebt mich auch die Guinde. Bald, Shuthgeift, bin ich rein, wie du; Schließ dann mein Grad als Wächter zu, Um einft es aussuchten.

Balb tret ich ein ins hohe Lieb, Ju jene beilge Pfalmen, Dort, mo ber ichmade Glanbe sieht, Belohnt mit Siegespalmen. Wie gebt fich da mein Lieb empor! 3ch mische mich ins Engeldor, Ins bobre. Sallelnigh.

D daß, wie groß du, Woune, bif, Benn mich am Lebend Ednb Bum erflenmel ein Eugel grüßt, 3ch beute schon empfanbe! Bon aller Welf verlagned herg! Bon die Belle verlagned herg! Dent driftlich, bent ber beinem Comets: Im himmel hab ich Frennbe!

# Todeserimerung.

Sest leb ich; ob ich morgen lebe, Db biefen Abend, weiß ich nicht. D lebr bu, bem ich mich ergebe, herr, lehr mich felbft bie große Pflicht,, Durch beines heilgen Geiftes Kraft Stete fertig fenn jur Rechenschaft.

Die Blume, die am Morgen stehet, Fällt vor der Abendammerung ab. Die Luft, die jest mich angewehet, Stürzt mich vielleicht ins nahe Grab. Der Jüngling, eh er sich versieht, Stirbt. und ist noch int aufgeblübt.

Entziehe dich dem Weltgetummel; Dein Wannel, und bort ift dien Rampf, und bort ift Rinh! Dein Wandel, Geele, few im Gimmel; Du eilft bem bestern Leben gu. Rach einer furgen Prifungszeit RR Emiglicht, ift Emiglieit.

Werschiebe niemals beine Pflichten, Bas jest zu thun du sculdig bift! Deut nicht erft morgen auszurichen; Ber weiß, obs morgen möglich ist? Wensch, dieser Augenblick ist dem; Der kunftge wirds vielleicht nicht fepu.

Roch eh ich dieses Lieb vollende, Ergreift vielleicht mich schon ber Tod. Dram lebr mich benken, Herr, and Ende, An meine letzte Todesfnorft. O laß, fellt sie sich ploglich ein, Laß Del in meiner Lampe sepn.

Es fep, o Nater meines Lebens, Menn einst bie lette Stunde fohligt, Der ichmade Seufger nicht vergebens, Der dich jur Gnade noch bewegt. Ach! sterb ich einen ichnellen Tob, Sep mir barmhersig, herr, mein Gott!

#### Daffionslied.

Bas ift ber Menfc, bes bu gebenfft!

Du, bet du taufend Welten lenft, Bas bin id, herr, id Armer! Ich san Wlur; und meine Noth Bar Fluch, Gefeb und ewiger Tod; Bo follt is doktrung finder, Der herr erbarmte meiner sich; Iedova sprach gan viderlich; Ich bie eine Sänden.

D göttliche Barmberigfeit!
Sein Sohn foll fur uns ferben.
Der Mittler, wohluuthun bereit,
Antiebt uns dem Perbeben.
Er fleiber fich in fleisch und Vlat;
tlud was kein Freund, tein Bruber thut,
Ber tann was gröfere benfen?
Er flellt sich aller Marter bloß,
Er leibet, er firbt göttlich groß,
Und läßt ins Grub sich fenten.

Sany fast dich felhf ein Engel nicht, Sedante jum Erichttern! Juar bist du meine Juverlicht; Doch dent ich dich mit Zittern. Wenn ich im Geist Gethemae, Wenn Golgatha im Geist ich seb, Was ists, das ich empfinde? Ich weine, Herr; doch nicht um dich, Ich wein umd klage über mich Umd über miene Sande.

Mas du beinfit, ift meine Shulb; Der herr firth für die Ancete; Es bigt mit getricher Gedulb gür Schuber der Gerechte. Mein ift die Legil, die Jeile trägt; Der Jorn bes hichten, der ihn ichlägt, Der follte mich verberken. Es war nur meine Missethat, Die, Heiland, die gemartert dat; Des Kodes follt ich sterken.

D Gunbe, Sanbe, gute Racht! Bu lang, ach viel gu lange,

Saft die das ders um Troft gebracht; Ich will gleich einer Schlange Dich hassen, beine Lockung fliebn, llud mich ber siehsen Luft entziehn. Ber Christi Tod am Kreuze Entigs ich, was dem Jieisch gefällt, Der, die im Etgen siegt, ber Welt, lub ibrem siehten Rieit,

hert! Las mich aus Barmberigleit, Bie fremblich in bis, ichmeten, Bein Sinden ber vergangaen geit Mit ewigen Strafen forecten. Gereift aus jeder Seclementh Mich Jefu, bein Berfehnungstob lind beine blieft Wilde, Mich Jefu, bein Berfehnungstob lind beine blieft Wilde, Mich Jefu, bein berichtungstob lind beine fung Mind beine Chasal und beine Schnach, und beine Ansal und beine Schnach, Mind beine freifungsführen.

Dant, mein Erthert! Dant fep bir Für jebe beiner Plagen, gut alle Leiden, die du hier An Sech und Leiden, die du hier An Sech und Leiden, die die Gefragen! Kin beine Gedmert auf Gelatiga Sep Dant die und Hallend, Preis deinem großen Namen! Hert, wenn mit mein Gemissen vohl, bis mir, und in der festen Noth und vor Sericite Amen.

Barmherzigfeit gegen ben Rachften,

Sepb barmherzig, Menichen! horet, Jobt bas beilige Gebot, Das und Jefus Ehriftus lehret: Sepb barmherzig fo wie Gott! Bebt, so wird euch einst gegeben Leben bier, und bort bas Leben.

So viel Menfchen, fo viel Bruber; Es ift Ein Gott, ber uns fcuf. Bir find alle Chrifti Glieber; Allgemein ift Gottes Ruf. Go ben Boffen, wie ben Geinen gaft ber Berr bie Conne fcheinen.

Gottes Bild in euch zu sehen, Sept barmbergig so wie er! Eit bem Armen bevaustehen; Bas ihr gebt, empfangt ber herr. Beiß es Gott und bein Gewiffen, Darfs bie finte Hand nicht wissen.

Mas ifr habt, mit jenem theilen, Belder weniger befist, Des Berlaginen Bunden beiten, Schugen ben, ben niemanb fohigt, Und bies ohne Stolz verrichten, Das find, bas sud Shriftenpfichen.

Herr! wir geben von bem Deinen, Dems so gut als ums gebührt. Las, wenn unste Brüder weinen, Nie die Hersen ungerührt. Lehr ums selhst dein Gut verwalten, Um hier kläglich Hauf au halten.

Eroft im Leiben.

Dem herrn will id vertrauen, Bertaffen mich auf Gott, Wuf Sand nicht Schibfer bauen, Richt gagen in ber Porth. Bott jieß, ber mich geführet, Go lang ich benten fann. Er, ber bie Belt regieret, Adhm sich and meiner an.

Ber ibm ift Simmel, Erbe lind Menich und Seraph gleich. Er fpricht: Bergeb und werbe! Jum Wurm und Königreich. Er ftreft und tann bediten; Denn fein ift Rach und Lobn. Sier läft er Donner rüthen; Dort läft er fie nut brobn Ihr Abtduen, die ich weine, Sehr blößer linverstand; Bem ich verlassen scheine, Halt mich bes Höchsen Sand. Was heut ich linglick nenne, Ik morgen schon mein Glick. Ich, der mich selbs nicht senne, Senn mieher mein Geschief.

Wenn aber trübe Stunden, Benn mancher (chwule Tag, Benn bier geheime Bunden, Ilnd wenn der Schlag auf Schlag ilnd Schreden (honel auf Schreden Den Untergang mir brobn, 3f Gott mir Stab und Stecken Und Schilb und sprofer dohn.

Mit Gott tret ich auf Drachen, Amf Ottern tann ich gehn. Ich tann voll Muth ben Nachen Der Löwen offen fehn. Schlagt, Wellen, nur zusammen, Es blis' auf mich baber! Der Herr bebroft bie Flammen; Sein Winf regiert bas Meer.

Den Frommen, die Gott lieben, If alles Seligfeit.
Ibr Jauchen if Betraben;
Ibr Siegen und ihr Streit,
Ibr Side und ihre Plage,
Ibr ganger Lebenslauf
the fich am lepten Tage
Au himmelsjubeln auf.

Sinmeg mit bangen Klagen, Mit Gram und Ungedulb!
Durch Sittern und burch Jagen Sagen Saufe Strafe fich und Schulb. Wir mehren unfre Schmerzen, Bergrößern unfre Pein, Und fidsen unferm Sergen Sebetmed Gift nur ein.

Wie cröftlich sind die Lehren, Die Gottes Wert mir giebt! Wein Flehn will Gott erhören; Gott pichtigt, ben er liebt. Rach trüben Augenblicen Geh ich zur frohen Muh; Dem Geist wintt mit Entzüden Die Schaat der Selfgen zu.

Rury find der Christen Leiden, Kury fied ber Christen, Kicht werth der engen Frenden Und der Ungerbiedett.
D Eroft, wie fannst du tröften, Wie fehr das hers erfreun!
Ich geb mit den Erlöften
Bum Lodn des himmels ein.

## Pfingfilied.

Du, ber bu beinen Sohn gesandt, Gieb Rraft ins Herry, Licht im Berftand, Dag Jesum Christum wir verftehn, Und ben Bea, ben er vorging, gebn.

Er predigte gewaltiglich, Micht Menfchensagung, fondern bich, Und lehrte, was begreiflich ift, Was Menfchen find und was bu bift.

Den Weg ju Gott, ben lehrt' er recht. Run fpricht nicht mehr jum herrn ber Knecht; Mein, was ber Menich weit leichter find't: Es fpricht jum Water jest bas Kinb!

Und ba er borten Lohn empfing, Und wieber bin gum Bater ging, Ließ er ber Welt ber Lehre Geift, Der fie bem blinben Wahn entreift.

Dies ift ber Geift voll Kraft und Licht, Der Starte giebt, bem fie gebricht, Der in uns wirft und in uns ift, Der Geift von Gott und Jesus Chrift. Gott ift ein Beift, und wir find fein. Ja, Bater, unfer Geift ift bein, Ift im Befit bes großen Nechts; Der Menich ift gottlichen Geschlechts.

D Menich, empfinde biefen Werth, Den Jesus Christus bich gefehrt! Wenn bu burch Sunde bich entweihft, So fcanbft bu in bir Gottes Geift.

Die bampfe biefes Geiftes Rraft, Der Wollen und Lollbringen ichafft! Sie bringet Licht in Finfterniß, Macht beinen Geift neu und gewiß.

Sie giebt bir ben ben Leiben Muth; Sie macht bich frob, sie macht bich gut; guhrt ben, ber glauben will und tann, Durch fel'ge hoffnung himmel an.

Saft bu nie biefe Rraft verfpfirt? Menich, warft bu gottlich je geruhrt, Barft bu im Beten ftart und fuhn, Bar's bir, ale wenn bir Gott erichien;

Und glaubteft und empfanbft bu je: "3ch bin nicht bloß ber Sterbliche:" So ift bas heil bir offenbar, Daß Gottes Geift bann in bir mar.

Der Water wirft und wir burch ibn, Wenn wir ber Sunde und entziehn. Durche Thun nur bau ich Chrifti Reich, Und werb' ihm und bem Bater gleich.

Wenn einst bes Lebens Faben reift, Fliest gang mein Geift in Gottes Geift. Dann bin ich Gottes, Gott ift mein. D Mensch, wie felig fannft bu fepn!

Die, wie es icheint, burch Johanniens Dadrichten von ben Beberbichtern bes Solftein. Couchs verbreitete Mennung, baf ber Bremifche Prebiger D. Gerb. von Semeffen (acft. 1783) Mert, Diefes Liebes fen, gebort au ben vielen in ber Literatur ber Rirchengefange auf Glauben angenomme. nen, aber burchaus grundlofen. Allerdinge fiebt es in ben von v. Semeffen obne feinen Damen berausgegebenen Gebeten und. Liebern für Geefabrer, Brem. 1779; aber co mar fcon 1772 im britten Jahrgange ber Dannigfaltigfeiten, e. gemeinnusigen Bochenfdrift, Die ju Berlin berausfam, G. 607. erfcblenen, und von bem Berf., ber fich bort blog mit bem Unfangebuchftaben feines Damens 5. unterzeichnete, mit mehreren, auch einzeln borber icon in berfelben Wochenfchrift geftanbenen, von ibm verfertigten Gefangen in einer fleinen Sammlung, unter bem Titel: Reun geiftliche Lieber über bie vorzügilchften Lebren Des Ehriftenthums, Berlin 1776, C.29. abermals befannt gemacht. Aus Diefer Cammlung bat Sem. fowohl bas Lieb, von bem bier bie Rebe ift, als noch ein paar andre (Ermuntre bic, mein Geift, bu mußt te. und : Schon wieber ift ein Tag perftricen tc.) in Die feinige aufgenommen, aber, wie er es faft mit allen fur fie benusten Gefangen machte, ftellenweife mit Sinficht auf feinen befonbern 3med baran geans bert, s. B. gleich in ber erften Stropbe: Gottes Wille, Gottes Rath muß auch meine Schiffahrt lenten te. - Alle vielfach angestellten Dachforfdungen in Unfebung bes mabren Berfaffers baben inbeg bis fest nur gu ber Bermuthung geführt, bag es vielleicht ber im 3. 1787 ju Berlin verftor. bene Gebeimerath Job. 2Bilb. Bernb. von Sommen (geb. 1725) ift, ber außer mehreren poetifchen Schriften (f. Richters Ler.) auch Lieber für Brenmaurer berausgab, Die in bemfelben Jahre, wie Die erwähnten geifft. Lieber, und gleichfalls ben bem Sofbuchbruder Deder, beraustamen. Go viel ift aus ber Bueignungofchrift biefer Befange an Die Freymaurer. Rutterloge ju ben brey Beltfugein in Berlin Har, bag ber Berf. cbenfalls bem Orben angeborte, und in Berlin lebte.

### Bertrauen auf Gottes Regierung.

Gottes Wille, Gottes Rath Muß auch meinen Willen lenten. Er, ber mich erfosfen bat, Kann nie sein Geschopfe tranten. Benn er nimmt, und wenn er giebt, It water, ber mich liebt.

Willig folg' ich, wie er will, Subrt er gleich burch raube Wege. One Murren bin ich fill, Treffen gleich mich feine Schläge. Denn er weiß nach ew'gem Plan, Was mein hei beforbern fann.

Babs und heilig ift fein Wort; Bas er jusagt, wird er halten. Ihn allein, den trenen Hort, Las ich über alles walten. Ber fich feiner Sulfe frent, Schmett and feine Krennblichfeit.

Drum, mein herz, verjage nicht; Der im himmel wird foon forgen. D fein Troft ift Sonnenficht Bep bem allertrübsten Morgen. hatre mit Belaffenheit; Enblich fommt bie rechte Zeit.

gallt ohn' ibn fein Haar vom haupt: Colli' er benn mein Glad nicht wahlen? Wer in Demuth an ibn glanbt, Der mird nie bes Biels verfehlen. Ihm vertraun, is führ pflicht; Er vergist bie Seinen nicht.

Bein' ich oft vergebens bier, Ernget oft mein irbifd hoffen: Ant Gebuld! einft flebet mir Jenes Bncb ber Borfich ofen; Dort feb' ich, wie wunderbar Gottes weife Kabrung war.

Alle Leiden biefer Zeit, Alle Thranen und Befedwerben Sind nicht werth ber Serrtlichfeit, Die mir offenbart foll werden. Serr! du haft, rubm' ich alsbann, Großes ftets an mir gethan.

#### Gottlob Wilhelm Burmann.

Seb. 1797 b. 9. May ju Lauban in b. Riederlaufit (nach andern 1733 ju Lowenberg in Schieften). Gest. 1805 d. 6. Jan. als Privadgelebrter ju Berlin. Er gab 1772 Lieber für Madden, und 1773 für Jüngtinge

berauf, von dennet einzelne feben verben in der Wedernfeirft: Montigle füttigleiten, erfolierem waren, und unter meidem file auch einige retägigfe befinden. (In ber Aufmobl f. vermischen Gebicht, Bert. L. Leips, 1728, femunen bergeichen nieht vor.) dus der tejtern Gommitung find bie bier folgenden entiebnt. [Riefine Lieder für fleine Moden und Jüngfings, Von C. W. D. Bert. 1777. G. b. 103.135]

Morgengefang im Frubling.

Billfommen, schöner Morgen, Rach einer iconen Racht! Biel Freuden, feine Gorgen, Sind mit mir aufgewacht! Mein Schöfer iche auch mich Muf einer Erbe nallen, Bo feine Jubel schallen; Bo Seele, frene bich!

Bepertt ftehn die Gefibe Bon feinem Einfug ba; Die Fuer triuft feine Milbe, Dem Gräschen ist er nah; Er läft ben fleinfen halm In feiner Aufficht fieben, Und feine Wefte weben; Der Kächeln ist fein Pfalm!

Er giebt ben Vladtigallen Empfindung und Gefung, Ind hoter mit Wohlgefallen Auch fleiner Kinder Dant! Er gieft in die Vatur Ein lachenbes Entzüden, Ind Lieb' und Deisheit fomuden Das Greischen wie die flut.

Der Baum von Blüthen schwanger Kennt Gott, im Afcheu, dich! Dich singen Bulmenanger, Dir neigen Hapen sich i. Du giehft dem Silkerbach In ieder Welle Jungen, Und voll Beseisigungen Und ich, ein Menich, ich schwiege? Mir ging! ein Wogel vor? Mich, Bild bes Schofters, trüge Die Seese nicht empor? Den mein Geist, ser Dant! Denn der schuf bich zur Wonne, Durch den die Kriblingsonne 3hr milde Faner trant!

Sperr, sich ein ewig Leben hat mich bein Winf beschimmt. Der Fribliug wird verschwechen; Des Sommers Gluth verglimmt; Der herbs mich flichtig fenn, lad furz bes Winters Strenge: Doch meines Onfenns Länge Schieft nur bein Ewig ein!

#### Benm Gewitter.

Bott bonnert! nein, ich furchte nichts, Denn ich bin ja fein Kind! Borm Auge feines Angesichts Bin ich, was Engel find.

Er fieht mein Berg, bas ihm vertraut, Benn Erb und himmmel bricht; Er blige und er bonnre laut, Bott itie! ich gitre nicht.

Er ift mein Gott, wenn Schlag und Blis Bom himmel niederfallt: Dem alle Welten find fein Gig, Sein Angtritt alle Welt!

Sein Donner fegnet und erquidt, Erfchittert fanft bas Land, Damit ber Schnitter einft entzuckt, Der fonft nicht Garben banb.

Der Frevler unr, ber Gott nicht liebt, Bitb bem Gemitter blag: Dich macht fein Schlag, fein Blis betrübt; Denn Lieb und hulb thut bae!

Mit zuversichtlichem Bertraun, Daß Gott bie Liebe fen, Bill ich in feine Blige ichaun, Bon aller Anechtofurcht frev.

Mein her; ift fill, wenn rund umber Gewitterwolfen find; Gott führt fie, und mein Gott ift Er! Und ich, ich bin fein Kind!

Gott in ber Matur.

Coon ift die Natur! Bach und Sapn und Flur Spricht: Es ift ein Gott! Bon bem Baum jum Salm Tont fein Lob, fein Pfalm, Tont: Es ift ein Gott!

Alles, was ich feh, Schuf der Gutige, Ift durch ihn gemacht; Sonne, Mond und Stern' Sind das Wert des Herrn, Zeugen feiner Pracht.

D wie groß ift ber, Welcher Land und Meer Als ihr Schopfer halt! Starf ift Zebaoth! Groß ift unfer Gott, Groß ber herr ber Welt!

Seele, preif' ihn gern, Sabe Luft am herrn, Freu bich feiner Sulb! Mile Welt ift fein; Ilnd er bentt auch bein Boller Waterhulb.

Seine Sand erhalt Nicht nur alle Welt; Sie erhalt auch mich. D wie wohl ift mir, herr der Belt, bep bir, Denn bein Kind bin ich!

# Rlamer Eberhard Rarl Schmidt.

Cech. 1716 D. 29. Dec. ju Schlersfladt. Seift. 1884 b. 18. Wwo. befreiß at Chern Bleitut um Kriegefferetini. Er god Cog Geffen gefehr Chriften, Gemgo 1773, braus, unter denne mehrere jedech nicht eigente ich in Gespareform gektoder in. Bon bern sigeneben fligt die berben erften S. 60 u. 64 bafeldt ju findert ist ersbeiten der aber mit der man Werf, felbs, dans der siehe mit der mit der man Werf, felbs, dans der siehe der mit den man Werf, felbs, dans der siehe der siehen der siehe der siehen der siehe der siehen der sieh

#### Lob Gottes.

Soon ift meines Gottes Welt; Land und Meere, Walb und Felb Sind's, die von Ihm jeugen. Preife! rauscht ber Wasserflerfall; Preise! fingt die Nachtigall hell auf Bultbengweigen.

Groß ift Gott, der und gemacht! Ruhmt ber Tag zu seiner Racht; Sitteme webn ihm eicher; Soune frahlts bem Monde ber: Groß ift unfer Gott! und ber Saats ber Erbe wieber.

Soll ich Gludtlicher allein Stumm von Gottes Große fepn? Ich, ein großres Leben? hat er etwa gnabenleer Mich orichaffen? mir nicht mehr Als ben Leib acachen?

Eine Seele gab er mir, Die mit fehnender Begier, Ihn zu finden, trachtet, Die fein gottliches Geheiß Und ein befres Leben weiß, Und ben Staub verachtet.

Fuhl, o Bilb ber Gottheit, bich! Berg und Ginn erhebe fich Bu bem Unfichtbaren!

Tag und Racht ift Gott bir nab, Der bich icon jum Beil erfah, Eb bie Belten maren-

Wenn bein Innerftes fich freut, Ober feufst in Traurigfeit, Gile, Gott ju ruhmen! Wenn die Luft im Nebel graut, Ober fcon, wie eine Wtaut, Thaler ich befulmen!

Bis bn enblich, hoher Geift, Non ber Fessel bich befrevft, Die in Staub bich brudte; Bis bein Engel reicht auch bir Deine Palme, die bich hier Oft im Traum entzudte!

#### Dach beffandenem Leiden.

Selig bin ich nun aus Gnaben! Mo! aus Gnaben, nicht burch mich! Beinemb fam ich unb belaben, Und ber herr erquicte mich. O wie leicht ift iebe Laft, Benn ber Glaube fie umfat!

Mehr als einmal wollt ich wanten; Doch mich hielt mein treuer Hort. Danken noch, ich wird ihm banken, Burgte mir sein heilig Wort, Danken ihm für alles Leib, Noch im biefer Widarreit!

Mich fein heilig Wort ift Mahrheit! Die ein Traum ift all mein Schmers; Gottes Meg' in lichter Alarbeit Schaut mein sonst verblenbet hers. Don, o tone, Sobgefang! Areubentbraue, fey mein Dant!

Run gewahr ich, Gott fep bober, Als mein fuhnfter Buusch fich schwang. Engel, Martyrer und Seber Sebn ihn ichon Aconenlang: Richts ale Onabe finben fie, Aber ihre Grange nie.

Und ich wollte Granzen zeichnen Bo der herr sich nicht erbarnt? Ich den großen Geber laugenen, Der an Gnade nie verarmt? — Blick in die entweider Micht, Erthe mein Entsüden nicht!

#### Troft im Leiben.

Barum vertraurst du bich, mein Bers, Und taunst die gar nicht fassen? Gott meist und tenut den fleinsten Schmers, lind bat noch nie verfassen, Ber auf ibn boft! Dent', wie so oft, Wenn Rath und Sulfe schwanden, Jat Gott bir begegekandt ib begegen.

Auf Menschen Wort ist tein Werlaß; Lied ist auf ihren Jungen, Im Sergen aber Neib und Haß, Und Gift der Lästerungen. Wor's besser meynt, Ist nur dein Frennb, So sang dein Glädsstern schmmert, Und die Kreib bekömmert,

Gott ift und bleibt dein bester Freund Im himmel und auf Erden. Er jabit die Thranen, die geweint In deinem Drangsla werden, lind wird gewiß Die Kinstenis, Sobald die geniß Die Kinstenis, Und helle gelt die fenden!

Richt immer frommt die helle Beit; Sie rafft die fort zu Olngen, Vollegend von dem Ziele weit, Rach dem du folltest ringen! Bem unverrädt Sein Trachten gludt, Der wird, auf sich vermessen, Gott selbs zusegsen! Darum fest Gott und oft juridt, Daß feiner wir gebenten, Und fern vom Staube weg ben Blief Auf's Unsichtbare lenten! Bu feiner Zeit Wird all bein Leib In herrlichfeit fich enben; Es fiebt in feinen Schnben!

Weg benn, mein herz, die Kummernis, ind troche beine Ehrichten.
Die Gott es will, so geht's gewis, lind nicht nach beinem Wahnen!
Di jest dweine, "Du lofft bereins, Brick Gott es anbers schiefen, Wind auch eine Brick Griffen, Brick Gott es anbers schiefen.

### Todesbetrachtung.

Wir mögen herrschen ober dienen, 65 fommt ein Tag, ber ruft uns ab. Woch beut', se ich die Erde grünen; Wielleicht ist worgen sie mein Grab. 3a, mit dem fleinsten Mugaenbied Seb ich, woher ich fam, jurück.

Doch bieß, mein Seift, foll bich utcht foreden! Berganglich ift bein Erbentheit; Du selbst, wenn Racht und Graus es becten, Du bift bestimmt zu größerm Heil, Wenn, gut zu fepn, bu bich bestrecht, Und tren nach de beier Micht eelebt!

Bas dn bann fepft, wogn berufen, Ermage tief und forich in bir! broch feibt bu auf ber Schpfung Stufen, hoch fiebf bu aber Pfang und Thier; Dn gehft, ein Rind an Batersband, Und bift bem Engeldor verwandt!

Auf! handle werth der höchsten Liebe, So lang' die Saatzeit es erlaubt, Und sammle, was die Lift der Diebe, Was Kamm' und Wassfer dir nicht rankt, Wosan sich eine Erobere wagt! Somal ift ber Weg zu beinem Biele; Der Mitgeschreten fußer Kon, Der niebre Sang zum Erunbzewühle Berlodte manchen Pilger icon. Der ichabbe Troft: Es hat noch Zeit, Umfriedt ibn oft mit Sinnlichfeit.

Du aber las bid nicht verblenben, tind gei ben schmalen Weg allein; Ja, wirf und siche zu vollenben, Noch ift das Licht des Lages dein! Bohl bem, ber schon sein haus bestellt, Bevor bie Nacht ihn übersättlt.

Daus, mein Gott! verleid' mir Statte, Und ig mich wandeln fromm und fill, Daß ich ben kleinfen Abweg merfe, Der mich vom Jiele leiten will! Auch wer bas Edle halb nur thut, 3ft halb (con bbie, halb nur gut!

Laf jeben Tag mich fo begrüßen, Mis wat's ber leste Pilgerlauf; Laf mich jum Schlaf das Ange ichliefen, Mis wacht' ich morgen nicht mehr auf! Mit biefem Puls bin ich noch hier; Der nach im folgt, wer burgt ihn mir?

Mein Gott, ich bleib in beinen Sanben; Du bift mein Bater, ich bein Rind. In Liebe mirft bu alles endben, Wenn mir, bas leste Sanbforn rinnt! Im Leben, Bater, bin ich bein. Bible follt ichs nicht im Tobe feun?

Soffnung in Rriegezeit.

Noch in der Irre geh' ich, und weiß nicht, wo hinaus; In dunfte gerne feb' ich, und iche Schutt und Graue, Kriegssachen augezunder, Macht faumfend gegen Macht! Was berrich fand, verschwinder; Was berrich fand, verschwinder; Was frahre, sint in Nacht! Doch foll mein hers nicht jagen, Michaut um Saile forenn; Ich mill — balb mögt es tagen — In hoffinung fröblich fepul. In, ber bie Myriaden Det Welten all' regiert, Du biff es, ber ben Faben Durch all' bod Irrial fibrt!

Du magft auf Sturmmindefingein, Du magft auf Sonnen gebn, Staub bier auf Moendigein, Dort Stern' ins Meltall fa'n: Die Lieb' ifte, fagt mein Glaube, Die fchaftet und serftort, Die felbf im Todtenfaube Den Keim bes geben achte!

Studwert ift all mein Biffen; 3a taum ben lleinsten Theil Geb ich von allen Riffen, Wonad bu bauft mein Heil! Mo! wenn mein Aug! ertruge, 3u foarn ind volle Licht, 3n Staub fan? ich und fowiege, Berbullt das Amacschel.

Du aber ruff nicht eber, Bis bu am Biele bift. So weit ber himmel bober Als biefer Erbedl ift: So weit erhebt bein Trachten Sich über mein's empor. Was Jahre lang wir bachten, Binff bu im Ju hervor.

Es fonnen Berge weichen, Doch nie bein Natersinn; Der wird bie Jand mir reichen, Benn ich am bangken bin! Es mögen Higel fallen, Jest steht bein Wort; es steht: Onad und Erbarmen Allen, So weit die Sonne geht! Wie aber Kindesschunden Die Mutter sich erbarmt; Bie se nach hartem Sprecen Die Bruff, von Lieb erwarmt, Wit Känjen reicht bem Aleinaulis ulss erbarms bich du, lind füllest all mein Weinen, lind früsch mit lieben zu!

In beine Hand gegeichnet Bleib ich, und hang an bir! Bann hatte sich vertaugnet Dein Baterhers an mir? Dir, her mein Gott! vertrau ich Im beien Zeitenlaus. Selbs unter Ardmmeen ban ich Dir meinen Kampel aus!

Wenn beine Stund' erscheinet, Schael wandeln wird es sich: Schael wandeln wird es sich: Dann wird, was jest die Kroslocken über bisch. Mit gleicht er Himmelebogen, Worans die Stimme spricht: So weit, und wetter nicht!

Mohlanf, mein Berg, und preise Den Beifer icon voraus? Er fibrt auf feine Weife; Doch berrlich führt er's ans! Minbert, Rationen! Mit Fenerstammen: Blid Stieg Gott berad; mit Schonen Traf er und fahrt gurut!

### Georg Ernft von Ruling.

Beb. 1748 b. 4. Rebr. gu Sannover. Geft. 1807 b. 10. Rebr. als Deers appellationstrath in Celle. In ben von ihm herausgegebenen Gebichten,

Lemgo 1797, befinden fich aufter bret andern auch bie bepben feigenben rel. Lieber S. 1 und 128. Das erfte mar aber foon 1778 im vierten B. bes Deutschen Werturd S. 105, mit bem Anfangsbuchflaben feines Ramens, in Duck erfohienen.

Un ben Schopfer.

Dich foll mein Lieb erheben, Dich, Bater ber Natur, Und Lob und Preis die geben Auf diefer fillen Flur,

Dir bant ich jebe Freube, Dir bant ich jeden Schmerg: Doch mehr, als biefe bepbe, Mein weichgeschaffnes Berg.

Bon beinen Schöpfer: Sanben Ging alles aus, was ift; Du bift an allen Enbeu, Wie bu Erhalter bift.

3ch hore bich im Sturme; 3ch febe bich im Thau, 3m Wallfisch, in bem Burme, Wie in ber fillen Au.

Es lifpelt mir bie Quelle, Die and ben Felfen fließt, Bon bir in jeber Belle, Daß bu ihr Schopfer bift.

Wenn bie erhisten Lufte Dein Abendwind erfrifct, Und füger Blumen Dufte Sein linder hanch vermifct;

Wenn bir bie Saine ichallen, So bor ich beinen Anf, Und preise bich im Lallen, Der alles biefes schuf.

Ewiges Leben.

Gebante voller Geligfeit! Du fußter Eroft ber Sterblichfeit, D Glaub' an ew'ges Leben! Bas wat' ein Dafepn ohne bich? Mit welchem Schauer wurde mich Die Jufunft oft durchbeben! Umfonf erhöbe-sich mein Hers Jum himmel ber so manchem Schmers!

Ich irrt' ein buntles Thal binab Bis an mein schredenvolles Grab, Das Biet von meinen Abrainen! Was ware meines Lebens Glad. Weder, als ein flächiger Angenblick? Mehr, als ein banges Schnen? Was sind bei Freienden biefer Welt, Wenn ewige Nacht und einst beställt?

und sind nicht Leiden ohne Zahl In diesem dunkten Erdenthal Das dittre Loos des Leichers ich Ist nicht das Laster oft begüdtt, Und feuste nicht, tief im Erauf gehödt, Die Augend oft vergebend ich Sind tausend nicht im Stlaveren, Damit Ein Greger mödig sep?

Seil mit, deg mich mein Schopfer ichuf! Die Ewigfeit ift mein Beruf, ilm Stufe nur bies Leben. . gwar biefe Sidle fdill einst ab, tind Afch und Morber fallt mein Grab; Doch wird mein Geift sich heben! Erheben über Erb und Stanb, Mun feinem Wode mothe in Manb.

Heil mir! mein frohes Ang erblictt Die Lieben, die, der Erd' entridit, Bor mir den Gig erstitten; Und alle, alle folgen nach; Es sammelt und ein fel'ger Tag In jeme en'ge Hitten Und meinem Blid enthillt sich dann Der Gottlett weiter, großer Man.

### Ludewig August Unger.

Seb. 1748 b. 12. Mov. gu Mernigerobe. Geft. 1775 b. 14. Jan. als Canbidat ber Theologie gu Ilfenburg am Harge. (Bebn geiftliche Gesfänge. Bon L. A. U. Leipg. 1773. G. 2.]

#### Unsfichten über bas Grab.

Wenn ich, vom Stanbe losgeriffen, Dich, Erbball, ufter meinen gugen Beid einem Sternden fohmmern feb; Wenn ich, auf ber Gebanken Schwingen, Den Sobren, welche heitig! fingen, Und bir, mein Gott, entgegen geh;

Dann wird das Bild von meinen Leiben, Dann werben meine liebsten Freuden Rur demmternde Wegriffe fepn; Die Berdenn, die ich hier vergoffen, Die Reize, die ich hier genossen, Sind dann für meinen Stand zu klein.

36 febe bich in lichter Marbeit, Geluchte, nie erreichte Babrheit, Die ich nur hier im Schlever fab; Die Bilfe liegen aufgefolgen; Die Aldote meiner Zweifel tagen; Es herricht ein allgemeine Jal

Dann frantt mit grubeinden Gedanten, Die, Meereswogen abnlich, ichwanten, Rein Foricher meine Rivbe mehr; Kein Irrender, mit wundem Herzen, Entiott mit brüderliche Schmerzen Durch fein vermeinen Dangeführ.

Berfentt in jene großen Liefen, Bo, feit Moven, Sonnen liefen Mit jugenblicher Melobie, Erhaben über Grab und Zeiten, Seb' ich in lichtbesten Beiten Bollommenheit und harmonie.

Dann lern' ich auch ben Grund erfennen, Barum ber, ben wir gludfich nennen, Dicht flete ein Freund ber Tugend mar; Barum bie Weldheit barftig lebte, Und Andacht, fo in himmeln fcwebte, Nur felten irbifch Glad gebar.

Ericeine, lange erweinte Stunde! Und lindre meines herzens Wunde, Die mir die Jand Bedvoens ichlug, Alls noch, vom Taumelkeiche trunten, Und in der Lufte Weer versunten, Mein Geift ber Erde Geseln trug.

### 2r . . . .

Bon biefen Dichter fleben in ben Meuen Mannie fatigkeiten, einer gemeinn fage m Dodenschrift, Bert. 1776 ff. außer ver fichiebenen weitlichen auch zwöhr gefft. Urber. (Das hier figenebe B. I. S. 211) Mellicie buffer men auf Jac. Eine Trofe ein zetzen, gest. 1788 up Affigentell in Breifung, geft. 1889 ale Probjert une 716 m Berting, ben ben bie Elebet: herr, beine Langmuth if febe große in Berting, ben im Berting Ch. 1780 perschet.

#### Eroft im Leiben.

Warum willst bu täglich bich Boller Schwermuth franken?
Muß nach Gottes Willen fich Mich bein Schiefal lenten?
Deine Noth Kennet Gott;
Und bein Leid zu enden,
Steht in feinen Sanden.

Laf bich von der Schwermuth nicht Jur Bermeifung treiben; Sondern finde beiner Pflicht Stets getren zu bleiben. Denf und fprich: Mehr, als ich, hat, ber nichts verschulbet, Mit zum heil erbulbet.

Seine Sulfe ift nicht fern, Db fie gleich vergiebet. Bete nnr; Gott bort es gern, Und bie Schwermuth fliebet, Benn bein Bers In bem Schmers, Der bich ingfilich quidlet, Ihn jur Juflucht mablet.

Der ben Burm im Staube nahrt, Und verlaguen Raben Beichlich Unterhalt gerudprt, Wird bir feine Gaben Richt entziehn; Soff auf ihn! Er laft nie die Seinen Lange troflos weinen.

Er wird icon zu rechter Zeit Dich zu troften wissen; Dann wird Schnerz und Traurigkeit Plohlich weichen muffen. Hat er dich Wäterlich Richt bisber erhalten? Zaf ibn ferner walten!

Und geseht auch, daß die Roth Lebenslang bich brudet, Birft du boch bereinft bep Gott Ewiglich erquidet; Und das Leid Dieser Zeit Lebret himmels erben Krob in Strift fieren.

### Frau .... von Wolff.

#### Tobesbetrachtung.

Ja bin aur Sterblichteit geboren; Die mich gebar, war Menich, wie ich; Mus an bed Grades finfern Thoren Laurt die Werwelfung foon auf mich, ab mar um werb einft mieber Arbe; In Staub vertehrt sich Jiefich und Bein. Das Allmachte Wort, die die fiel; Werbel Must bed viellicht: Hof auf zu servel.

Sobr auf ju (epn! furdebare Stjimme! Allmadetiger, foll ich vergehn? Und hießeft du mich nur im Grimme, Damit ich einst nicht wär, enstehn? Alf benn der Wenschedet; gangte Glüde Ein schnell verflogner Lebenslauf, Und hoter nach einem Augenblide Wein ganges Ich im Serben auf?

Wie? auch der gottlich belle Funten, Der in mir bentet, foll vergein, Und, wenn ich in bas Nichts gefunten, Nich der Berweinung wieberschaf? Elm Serchal aus der, fann der vertichwinden? Soll ber ein Raub des Undings fepn? Nein, herr! ich seh aus hundert Grinden: Wie ich, Gefreit ihn fell geitraum ein.

Was bentt, ift meir, als ein Genebe Won Theilen, dem ber Jafal brieft.
Schon, als du zu ihm fagetet: Lebe!
Kable es ben Erieb zur Emigtett.
Der Wortfell eines Augentlicke Kann brum mein letter Juneft nicht (epn. hier reit; mich nur ber Waufich des Gildes;
Dert wird mich ein Genuß erfrena.

Ja herr! ich fuhl es, beine Gute Soul mich fur eine begre Welt. hier zeigt mein Lebende Baum nur Bluthe, Die endlich welft, verbirbt und fallt. Die Jufunft fammelt erft bie Früchte, Benn einft mein Lebens Baum verbinht, Und in dem ewig hellen Lichte Dich mein verflattes Auge fieht.

Doch welch ein nie geschistes Schrecken Crichattert in mir Warf und Bein! Wie? tonnt' auch einst mein Aussenwecken Der Alfrang erwgen Ungliche sewn? Sch erwig, erwig — welch Geschiede! Schickt erwig Idrenn sich sich bich? Wein Freuel dau'et une Augenblicke, Und erwig strafterst du mich?

Mein denn du big ein Gort der Liebe, Mein Water, und nicht mein Evrann, Der schon bes Guten schwache Leiche-Belobnt, nicht ewig strafen fann, Sobald nur Guider is Westrecken Boll Reu und Leich die zigestehn, Die Kedunkselferung versprecken, Des haten, and auf Geitstum ichn.

Kann num ber Spirift nicht freudig fieben? Der Undrigt nur mig teoflos fepn! Mir foll ein erbiged Berberten Im Tobe nur vergebeng breitung Und bode nur vergebeng breitung Und fo fann meine lefter Erunbe Mir fibj und fanft vorüber gehn. 30 in in it vertifetenn Munde ebhon.
Einf erug beitung flugte ebhon.

Ach will nich ferner nicht bellagen, Wenn mich auch mache linfall fehrectt, Und den, o Baterl meinen Tagen Ein nicht zu langes Biel gestett. Ber dit zu langes Biel gestett. Ber dit zie der Artwehen grüfer. Drum seh ich je den Artwehen grüfer den Bedartt der Burm auch wohl der "bille, Die ihm zum Kiegen Schwingen gab?

Sift nur, ibr fchnellen Lebens : Stunden! Roch mehr beftügelt euern Lauf! Dich nimmt, wenn ich bier überwunden, Das Chor der Auserwählten auf.

D Welt, die bu mir lieb gewesen, Schließ meinen Leib nur bep bir ein. Er mag in beinem Schoof verwesen; Dein befrer Theil wird ewig fepn.

Sett! laß mich nicht den Tod begehren, Benn mich das Gildt verlassen hat, Noch auch darüber mich beschweren, Benn er im Glidt sich ju mit naht. Du fanns, mad bitter ist, verlüßen; Er stelle, wenn du wills, sich ein; Laß nur, wenn sich die Augen schließen, Wich and bereit jum Tode spul

Es harf fein Sein mein Grabmal geigen, 30ch prächtig fagen, wer ich war. Die Nachwelt mag mein 260 verschweigen, Breif mich unt der Bertlätten Schaar, Und fann ich einft in ihren Scharn (Allmachtiger, verleite es mirt). Den unverfalfeiten 20hfpruch hören: Er hat gelebt und fart, wie wir.

### Michael Denis.

Geb 1720 b. 27. Gert. me Chitbing in Bagern. Geb. 200 b. 20. Sept. auf L. mirfieler Ogfert um ber ofer Culpeb ber offenblintet au gestellt ber beber um Gebraude ber boben Bert ber (17) Geiftlichen Lieber gum Gebraude ber boben Bert ber (17) Geiftlichen Lieber gum Gebraude ber boben Bert ber ber bei mir gefren mit mit bei um bo bes gangan Mienerischen Erzbisthums. 33. 1774. morunter bas fichme E. 30. 1774. morunter bas fichme E. 30.

## Das Gebet bes herrn.

In Gort des Waters und bes Sohns Und feines Beifed Namen Terchi bier am Fagie feines Thrond, o Striften, frendig Amen! Sprecht Unen, und bereitet euch, Nach eures Meigera Lebren, Den Water in dem finmmelreich Mit Bitten zu verehren.

D! Bater unfer, ber bu big Im himmel und auf Erden, Dein Rame, ber fo liebvoll ift, Soll flete gefeiligt werben! Dein Rich, von Anbeginn ber Bett Bereitet allen Frommen, Das laß, wenn biefer Staub zerfallt, Ru und auch einstend fommen!

So, wie auf ieben Wint von dir Die Himmelsgeister feben, Go soll auch unter Menichen bier, Dein Bille stets geschechen! Das Bird, das unter Geele achtet, Um dir, o Gott, ju leben, Auch jenes, das der Leib begehrt, Sept zäglich und gegeben und gegeben und gegeben und gegeben.

Nergieb uns, Waterl jede Schnlb, Die wir vor dir bereuen, So wie wir alle mit Beduld Den Schuldigern verzischen! Erstiechen Arflicken men Wefuckung droht, In uns des Whsen Sammen! Erics' uns jeht und einst, o Gott, Won allem tlebel. Mmel, o

#### N. N.

Der Berf, biefe Liebes | bas in bem Andadtigen, einem Sonntag 68lett gur Beforderung ber baubilagen, einem Sonnigelt, Eb. 3. Sale 2774. O. 78 febt, ift mir nicht befannt. Die Hexausgeber jenes Blattet waren Sturm, Febberfen und Meifter; unter ihren Lieben aber findet es fich nicht.

Erminiterung jun Bertrauen auf Gott.

Bas forgeft bu um bein Geschict? Du fenneft nicht, Gott fennt bein Glad; Ibn tauscht, wie bich, nie Schein. Warum er, mas bu fiehft, nicht giebt? Rur weil er mehr, als bu, bich liebt, Dir Beil nur will verleibn.

Wieff bu, so wenig bu's geglaubt, Micht oft Berberben auf bein Haupt Bon ihm in beisem Alchu? Bon ihm in beisem Alchu? Boll Hulb und Weisheit bott' er bich, Erbarmte beiner Thorbeit sich, Und bei es nicht gescheht.

Erfubeft bu felbft es nicht icon oft, Wie, ohne bag bu es gehofft, Jum Glad bein Leiben ward? Wie thöricht bu, bein dezfer Feind, Gerad' oft über bas geweint, Was bid vor Schuerz bewahrt?

Saft bu nicht immerbar gespart,' Bie feine Liebe bich gefahrt, Bir bich geforgt, gemacht? Wie bir sein Segen flets gegrunt, So wenig bu es auch verbient, So wenig bu's gebacht?

Und boch willst du nicht seiner Huld Bertraun? nicht tragen mit Gebuld, Was et masseren und Gebuld, Was eine Gebuld in Glut oft? — boch Burrst du oft ungefrieben noch, Wenn seine hand die soldstaft?

D preif' und bant ibm flets, mein hers, fat jebes Gidie, für jeben Schmers, für allet, was er giebt! Sep flets von niebern Waniden frep; Durch Murren und burch Undant fep Er nie von bir betrükt!

Ja, Gott, gang will ich bir es weihn, Dieh Gerg! erhalt es flets nur rein; Rur biefe lag mich fiehn: Bon Liebe zu bir laß es glubn, Unglauben, Stoly und Chorheit fliehn, Auf bich allein nur febn.

#### m. m.

Aus ber Sammlung verbefferter und neuer Gefünge, ats ein Borichiag jur Berdefferung bes Martgafich Badit, den Offen gubuch (Cartobol) 1774. (C. 841.) beffen Brausgeber Pile. Ebriftope ander, Sobicher Confibriation und Superintenbent ju Abribaio and etc. Sobicher Confibriation und Superintenben ju Abribaio (atb. bg. 1722. ged). 1798. 18.3 gebr) was de vielleicht von ibm felb verfertigt? Im Janausfen Gb. von 1779 u. a. if et ber Medbeit: Wer nur ben iden Gott te. angepage.

#### Bu Unfang des Rirchenjahre.

Seft fieht bein Bund, wie gelfen fieben, Du Gott ber Gnabe, Gott ber Treut! 3afr' und 3afreunderte vergeben; Doch beine Gut' ift taglich neu. Bie preifen wir boch wurdiglich, Gott ber Erbarmung, bich?

Rein Feind gerflotte die Altate; Rein Feind gertrat dein Seiligthum. Noch singen wir von deiner Stre; Noch predigt man von deinem Ruhm. Durch Tauf und Bendmadi und Wort Manut sich die Kirche fort.

Doch fragst bu nach bes Wortes Früchten, lind bringst, was wir gethan, ans Licht, Rach untern Werten uns ju richten: Gott, Richter! so bestehn wir nicht. Du trugeft uns mit viel Gebuld; Bit faufren Gutd' und Schulb.

Werwirf uns nicht im Forn, verschone! Solution und nicht unster Thaten Lohn. Im Gnad' in dem gesteben Sohne Flehn wir gebeugt vor deinem Thron. Mach uns, uns studiges Geschlecht, herr, gläubig und gerecht!

D lag es beinem Geift gelingen, In diesem neuen Kirchenjahr Die Sünde mächtig zu bezwingen, Wo sie bisher noch herrichend war. Heut schwören wir dir ew'ge Treu, Dir, Bundes Gott! auf's neu. Raf bier, wo wir jeht nieberfallen, Dein unverfalliche Gnabenwort Ben unfter Rachwelt noch erschallen, Und fie an biefem beilgen Ort Der Auf und beines Mahle fich freun, und beine Kitche spanl

tus laß bich immer findlich ehren, Als bein geweihtes Eigenthum. Einst fährst du uns zu jenen Ehdren, Bo man, erfällt von beinem Rubm, Das Leben in ber bessern West, Richt mehr nach Jahren zählt.

## Johann Ludewig Suber.

Sch. 1728 b. 4. Mür ju Croff. fiproch. Coff. 1800 b. 90, Cept. 340 Edutigntt, wo er feit 1788 privatifirt batte. Der Oberautmannsfellet in Tübingen im 3. 1704 entfett, ward er, gleich dem C. 175 erwöhnten Schubert, Schnigenter auf der Zeitung alfrerg. Berf. von 11 zeifgisfen glebern, die aber meißt uns der ber begehötet fin. Auf erfeche, mit Got f. ju reben. Kruitlingen 1775. C. 84. Awste Auff. Tübing. 1787. C. 127, mit Wiege, von 4 Ceft. ]

#### Loblied benm Gewitter.

Sep mir gelobt in beiner Pracht, Der bu auf beinem flanmen Dagen Bom wilben Sturm emporgetragen herabfabrik burch bie Wolfen Racht!

Ist trennt die Racht ber Bolfen fich; Ein gunte beiner herrlichfeiten, Der Blift, gerreißt die Dunkelheiten, Und freugt den himmel furchterlich.

Ist laffest bu ben Donner los; Er brufft herab den Erden Sohnen, Daß Berg und Thaler wiedertonen: Der herr ift groß, der herr ift groß! Bon ihrer Starte fondach beschirmt, Erliegen unter Flammen: Streichen Bejahret sturmgewohnte Cichen, Palaft' und Felfen aufgethurmt.

Und nin verftummt ber Starfen Spott, Die bich bemin beitern Simmel bobnen, Der Großen, die fich Gotter mahnen; Und felbit ben Thoren bift bir Gott.

Die Unichuld aber, bie bich fennt, Bertennt bich nicht in Ungewittern; 3hr ift bas Borrecht, nicht ju gittern; Gie traut bir, wenn ber Erbfreis breunt.

Iht eilft bu fort auf rother Bahn, Das Land umber ale Gott gu fegnen, Befiehlft ben Bollen, baß fie regnen; Und himmlisch glangt bein Bogen bran.

In Silber: Stromen fleußt bie Luft, Gereinigt von bem Gift ber Seuchen; Die Erbe bampft aus Gras und Strauchen, Aufs nen belebet, Balfam: Duft.

Dein Donner wedt bie Fruchtbarfeit, So weit die Erd' ibn bort; da leben Die Fluren, und von feinem Beben Stehn Berbft und Ernbte boch erfrent.

Du bonnerft unfer Boblergebn! D! wenn wir beinen Ginn verftunden: Bir wurden taufend Gegen finden Da, wo wir Lob und Unglud febn.

D bu in beiner broh'nben Pracht! Lag mir vor nichts als Frevel graueu! Gott, lag mich beiner Gute trauen; Denn eitel Gnab' ift beine Macht.

### M. Johann Gottlob Rrah.

Ced. 1785 d. 28. Jul. ju Eckentida bop Leiplja. Ceft. 1819 d. 28. Oct. als Pierre ju Priefinie den Benn. [Wb. 1 in L. 2 Neue geißfliche (28) jur Unterbaltung der Priestendacht. Won D. S. & Mitteld. 1775. C. 6. 61 in 20. — Do. 3. Priefing der Urstelle über die zem bonlichen Todesatten, noch (in) geißtlichen Lieden, 1775. C. 50 in Wielden der Codesatten, noch (in) geißtlichen Lieden, von II. G. S. Leipl, 1750. C. 50 in Wielde geidertigt.

### Lobgefang eines Sterbenben.

Doffanna! Gott ericheinet!

Run hat mein Auge gang geweinet;
Der simmed spinet sie vor mitt.
Gottes Engel seigen nieder;
Both werd' ich unn, vertlätte Brüber,
Das Antlis Gottes schaun, wie ibr.
Biet? ist mein Leben ichon,
Der targe Kraum, eantschaft
Und nun ewig Soll ich mich freun, und selig sepn?
Bollenber, is dein Neich ist mein.

Weit und Solle sind bezwungen;
Ich habe nun bas heil errungen,
Das beine miden Streiter front.
Matt vom ichweren Pilgerstade
Schut ich mid oft nach meinem Grabe,
Wie sich nach Buh? ein Wandber schut.
Preis und Jalleligab!
Es ife, es ist nun da;
Won ber Silter Darie Setellichteit werd ich befrent;
Set fallt in Staub auf turte Zeit.

Gott, mein Seil, Gott, mein Bettrauen, Bille einst herrlich mieber bauen; Dann wird fie ein unsterbid Saus. Wer? ad, wer winft nir vom Livene Ber? ad, wer winft nir vom Livene Goon stredt nach ihr die Krone? Schon stredt nach ihr die Jand sich aus! Weit mir! Bleich, entstelle Gint unter mir die Weit, und sich sich und fich in Beich, entstelle Tu den fich ich Bon Angesicht zu Mugesicht zu beimen Lieft, o Gott, bas Licht.

### Chriftliche Bufriedenheit.

Bas foll ich trofflos forgen? Gott scheint mir zwar verborgen, Doch seine Hill ift nab; Schafft, baß ich Wege gebe, Db ichs gleich nicht verflebe, Die er zu meinem Heil ersah.

Langft wog er bie Gefahren, Eh Erb und himmel waren, Nach meinen Araften ab. Er linderte burch Freuben Die Tage meiner Leiben, Eh er sie mir zu tragen gab.

Mir fonnt' ein Glad ber Erben Jum Strid und Jalle werben; Die Weishelt nahm es mir, Mich fount' auf Seligkeiten Ein Aummer vorbereiten; Und Gottes Gnabe schmit' ihn mir,

Dielleicht, wenn Pracht und Chre Mein Theil auf Erben wate, Barb id mich funblich freun; Und Unterbrachte murben In aufgelegten Barben Umfonft an mir nach Sulfe febren.

Mich tonnten Schafe reigen, Mehr Schabe ju ergeigen, Und floig mich aufzublichn; Dann wurd ich Arme haffen, Und menschenfeinblich laffen Bor meiner Thure hungtig fiehu.

Balb fonnt' in guten Tagen Mein hers verwegen fragen: Ift über mir ein Gott? Dann wurd' in Schweigereven Das Lafter mich entweiben, ilnd Tugend ware mir ein Spott. Sott nahm mir Ruhm und Schafe; Er jog mich ans bem Riche, Das oft ben Mugen fallt; Daß ich, treu in ber Liebe, Sein Auserwählter bliebe, Ein Auserwählter bliebe, Entfernt'er bie Gefahr ber Welt.

Oft will in bofen Tagen Mein Setz gwar furchtfam flagen: Bo ift ber herr, mein Licht? Barum verzeucht mein Retter? Es lachen mein bie Spotter; 3ch ruf', und er antwortet nicht!

Doch ift um Eroft mir bange, Rimmt Gott, an bem ich hange, Sich meiner berglich an, Und führt, ben Gram zu fillen, Im feines Ramens willen Den Irrenben auf ebner Babn.

Wenn ich fast unterliege, Giebt er mir Sieg auf Siege, Und bleibet mein Panier; Er flatt die midden Sande, Und weicht bis an mein Ende Mit seiner Gnade nicht von mir.

Preis fen dem Herrn gesungen! Auch in den Zuchtigungen Liebt er mich väkerlich. Mein Glidt ist Gottes Wille; Schund bin fille, Und rühme meiner Trübsel mich.

Bieberfeben in ber Emiafeit.

Euch rief aus unferm Prufungsftande, Bemdfrte Freunde, Gott gut fich! Roch feb ich; und ibr bente im Lande Der Seligteit vielleicht an mich, lind winfich; das meine Seef auch frep Bom Leibe biefes Cobes fep.

Fidh ich im Glauben eure Frenden, Die fich im hinmmel fiete ernenn: Dann winfch ich fehnlich, abzuscheiben Und bew bem herrn unt ench an fevn. 3ch hart' auf Gott; bald ift vielleich Das Meinob meines Kampfe erreicht.

Gott wird die matte Seel' eronicen, So lange sie mit Schwächeit ringt, Bis sie mit göttlichem Entsäden, him durch den Tod ins Leben dringt. Wie dalb, wie bald wird es geschehn, Daß wir einander wieder sehn !

Dann janchet wor bes Wollenbers Throne Ein Rennt, ben nun mit feinem Freund, Ein Bater, ben mit feinem Sohne Der himmel wiederum vereint, Ein Gatte, ber in Gottes hand Den treine Gatten wieder fand.

Wie furmisch war bas Meer bes Lebens! Wie brauften feine Wellen nicht! Wie oft siehen unfer Sampt vergebens, Wie ichwer bem Fleische manche Pflicht! Gelobt fep Gott in Ewigteit! Gott baff: wir bermanden weit.

Wom Bundesmittler aufgenommen Sind wir in feiner neuen Stadt Bur Menge vieler Taufend fommen, Die er durche Blut erfaufet bat; Und Friede, Seligteit und Ruh Strömt uns in vollen Bachen gu.

Wollfommenheit ift unfre Zierbe; Denn unfre Seelen find gang rein, Und teine schnliche Begierde Rann unfre Augend mehr entweihn. Kein Biberspruch, fein Borurtbeil, Kein Irrthum mindert unser heil.

Gott, beffen Beidheit, Rath und Starte

Macht feine Beg' und feine Berte Bor und im himmel offenbar; Da bort nach unferm Pilgerlauf Das Studwert unfere Biffens auf.

Ein Traum war es, was wir einst litten; Run rübrt und feine Quaal mehr an. Mit abgelgen irbnen Spiten If alle Schwachheit abgethan. Der und einander wieder gab, Gott, trochnet alle Tadien ab.

Noch lampf' ich jest, noch bin ich Erbe: Mann wird mein Lauf vollendet fepu 1 Mann wird, daß ich unstethlich werbe, Der Ruf des himmels mich erfreun! Ich harr' auf Gott; bald ist vielleicht Das Ende meines Annyss erreicht.

## Johann Abam Balentin Weigel.

Ced. 1800 h. 20. Cept. 420 Commerbaufen ben Münfaurz. Ceft. 1800 h. 30. Quan. 48 Opine 14 Hofflechon, Oliettendon the Bolletmoin om Rus der Generatopse in Sciofflen. Außer (28) Grifflichen Liebern für Kinner, Bertel. 18, 1966 h. 1977, der (28) Griffliche Liebern, Die Kinner, Bertel. 18, 1966 h. 1978, der (28) Griffliche Liebern, Decip. 1978 berundsgegeban, worden 980. 1-8 (Ce. 9. 22 27.), und annomm Re. (18) is fire Land lieber 2, Bertel. 1983, worden 980. 4 entichen 186. Ce. 118. (Ber 980. 1 find brev, bey Wa. 2 fedd, bey Wa. 8 eine und bey Via. 4 were Edt. 1844 h. 1878.

#### Preis des Schopfers.

Du, ber im bodften Simmel thront, Souff burch bein midbig Merbe! Das Sternenheer, ben fanften Mond, Den Simmel und bie Erbe, Die Sonne, bie ans ibrem Belt Moch täglich gebet, beiner Welt gu leuchen, sie au wärmen.

Wie groß, o Gott, if deine Mache! Du fpricht; die Berge iftern! Du ruff bem Morgen und der Nacht! Du wilft; die Wolfen wittern! Der Worgen: und der Mitragswind, Der Kegen und die Durre sind und Zeugen beiner Größe.

Du rufft bem Blinter und bem Schnee! Du wilffe; und fie vergeben!
Gras, Rranter, Binmen, Bifte und Alee
Läft und bein größing feben;
Der Morgens und ber Ubenbichan
Befruchtet Garten, Selb und Au.
Und vuff: Dest Gort bie Ehre!

Der Sommer, Schofer, herr ber Welt! If beine Mundet Spiegel.
2Bir feben bich im Entefeld,
3m Ebal und auf bem Siget.
Der Baum im hertig, von Arlotten fower,
Sagt und: Allmading ift ber herr!
Bebt ibm allein bie Efre!

Die Erd' ift beiner Gate voll! Rach treuer Water Meife Thuft bu mitbitdig Allen wohl, Giebt allem Fleische Speise. Auch mir, o Water, trieft bein Juß Bon Segen und von Ueberfuß, Bon Glat und von Gebeiben.

Wie groß ift beine Freundlichkeit, Nach der du mein gebenkest! Wie groß ist deine Gutisfeit, Das du mir so viel schenkest! Durch dich werd' ich erfreut und satt; Drum soll, so lang' er Dem hat, Mein Mund dir, Gott, sohlingen!

Rommt, Menfchen, tommt, und fcmedt und febt Des großen Gottes Berfe!

Erhebet feine Majefidt! Singt: Preis und Kraft und Starte Sen dir, der du von Ewigfeit Gott bift, und bleibf in Ewigfeit! Gelobet fep bein Name!

Rraft und Gegen des Gebets.

Welch großes Borrecht ichenfie bn mir, Du, bem die Seraphinen Bor beinem Throne für und fur Brit beiliger Chriurcht dienen! Ich Erd' und Staub, Ich fallend Laub, Ich fallend Laub, Ich fallend Laub, Ich fallend Laub, Ich und Dank die füngen.

Wie gärtlich tren liebst du mich nicht! Mit meinem Afchu und Beten Darf findlich ich voll gwersicht Ju dir, dem Bater, treten. In aller Noth; Ja elibst im Tod Billst du mir, Gott, dem Deinen, Mit hill nub Tros erscheinen.

Erflidt die Sinnlichfeit in mir Der Liefe beife Eriebe: Co ichwing' ich mich, Gott, auf zu dir, Und bente beiner Liebe. Bu dir half' ich, Mein Water, mich; Du bift, auch wenn ich leibe, Mir Sonne, Schild nuch Freude.

Sebricht es mit an fanftem Muth ind Liebe gegen Brüber: Beileg' ich betend Fleisch und Blut, Und baffe niemals wieder. Boll Freundlichfeit, Such nie mein Mund durch Schelten Gefelten En vergefter; werten bei bei Gefelten Gefelten ein wergeften.

Entbedt, Gott, bas Gewissen mir Die Mangel meiner Tugend: Bergis, fieb ich alsbann ju bir, Die Sunden meiner Jugend! 26, gebe nicht Ju bas Gericht, Bett, Richter, mit mir Armen! far Recht find' ich Erbarmen.

Wenn Kummer mich jur Erde zieht, Und wenn mich Sorgen quifen; Wenn alles, alles von mir flieht, Und wenn mir Freunde fehlen: Bet' ich zu die; Du nahft bich mir, Erdörst mein bittend Kieben, Und läffe mich hate seben,

Berboiner Lifte fidertern Reis, Des Reichee bofe Berte, Wögstrere, ben niedem Geis Dampft bes Gebetes State. Dein Gott, burch bid Rann tapfer ich Alls Ebrift den Sieg erringen, Und Beit; und fleisch beweingen.

Du Geift ber Kraft und bes Gebets, Du Geift ber reinften Liebe, Erwed in meiner Seele ftets Jum Weten fromme Triebe! Und fam ich nicht Mit Juverficht Ju meinem Bater treten, So ichre bu mich beten!

### Gelbftprüfung.

Berr! bu erforicheft mich; bir fann ich nichts verhehlen. Du fiebeft jede That; bu fennft ben Rath ber Seelen. Dir nah ich mich im Staub, und fieb in Demuth bich: Erfahre, wie ich bin, erforich und prufe mich!

3ch bin ein Strift, getauft, mein Gott, auf beinen Namen: Erfullt' ich jebe Pflicht bes Spriftenthums? Und tamen Die Werte, bie ich that, aus Glauben, Lieb' und Pflicht? Bin ich ein Beucher nur, fo fennt mich Striffus nicht.

Sab' ich bich, Gott, geliebt, und burch ein frommes Leben Mich beinem Dienst geweißt, junt Opfer bir gegebep? Sat mich bein beilig Wort noch mehr, als Gold, erfreut? Und war ich bas ju thun, was es bestellt, bereit? Bettraut' ich bir allein, in Kummer, Gram und Leiden? Und bant'e ich bir mein Glace' Blieb' ich bey meinen Freuden Der Unichalb tren? Hab' ich auf Besserung gedacht? Und hab' ich jeden Tag zu meinem Hell vollbracht?

Gebraucht' ich meinen Beift mit allen feinen Rraften, Den Willen und Berftand, ju nuhflichen Geichaften? Und bab' ich meinen Leib mit Eren und Wachfamfeit, Als bein Geichöff, als Sprift, jum Wohnhaus bir geweiht?

Sab' ich fie, die du mir jur Anflicht anvertrauet, Durch eignes Beifpiel fiill gebeffert und erbauet? Und war ich fur ihr Wohl, für ihre Seligfeit Befammert? Straft' ich fie mit Lieb und Rennblichfeit?

Blieb ich ber Bahrbeit tren? Mar ich voll Menschenliebe? Und regten sich in mir bes Mitselbs eble Triebe Ben meiner Bridder Noth? Floh ich der Lifte Reis? Berschloß ich Aug' nub herz der habiuch und dem Geis?

Sab' to, wie Jesus that, gesegnet bie mir fluchten ? Sab' id auch bie geliebt, bie mir ju schaben sichten ? Bat ich von Rachsuch fern, und jur Werschnlichfeit Stets willig? Sab' ich nie bes Undern Glude mit Reib?

War ich ber Uniculb Freund, und hab ich fie vertheibigt? Sad ich burch Satre nie ben Durftigen beleibigt? Brach ich bem Sungrigen mein Brob? und that iche gern? War Uebermuth und Stols und Hochmuth von mit fern?

Allwiffenber, wer tann, wie oft er fehlet, merten? Gep gulbig! Sanble nicht mit mir nach meinen Berten! Bergilt mir Ginber nicht nach meinen Miffethat! Gieb Jefum an, ber mich mit bir verfabnet hat!

Uebergabe an Jefum.

Wenn ich dich, mein Heiland! beute, Und anbetend mich versente In dein tiefes Liebesmeer: Ach wie wird mein Berg mir schwer! Somer, weil ich, ein Stand ber Erbe, Rie fo lieben tann und werbe, Rie fo boch, fo beiß, fo treu, Daß bir's Gegenliebe fep !

Doch mem broben, wem hienieben, Belchem Cherub ifts beschieben, Muf ber Liebe hochstem Flug Dich ju lieben murbig gung?

Ber indeß fur Menichen ftirbet, Blutend um fie gagt und wirbet, Dem ift auch ein Menichenher; Suger Lohn fur feinen Schmerz.

Run hier ift bie arme Gabe; Rimm bies herz, herr, wie ichs habe; Deines Bluts ein Tropffein flein Das beflectefte macht rein!

Angenehm bire made Demuth Und gebeugte Sunderwehmuth, Der bu boch in himmeln thronft, Aber bey Berfchlagnen wohnft!

In ein Berg, bas Bengung schmudet, Tief bein Kreug bleibt abgebrudet! D wie schmelst es biefer Ginn, Schmelat au Liebe weich es bin!

Weine fich mein Aug' oft trube, Daß ich von ber erften Liebe Bin gewichen! Diefer Schmerg Keffelt mehr an bich mein Berg!

Richts foll bir's hinfort entwenden! Sieh! von neuem bir verpfanden Will fichs heut; verfcmach es nicht! Rehr ihm ju bein Angesicht!

Ungetheilt follft bu's befigen! Rimm ibm weg all' anbre Stuten, Daß es einzig nur auf bir Selig ausruh fur und fur! Riemand tann, gleich bir, es fullen, So fein tiefftes Sehnen fillen, Sattigen fein Bielbegehr, Fefigen fein hin und her!

D wie liebt bich meine Seele! Mit Mariens Liebesole Salbt' ich beine Juge bir, Wandelten fie jest noch bier!

So fich gang bir hingugeben, In bir leiben, leben, weben, Macht bas herz fest, groß und weit, Ift und wird ibm Seligfeit.

# Ludwig Seinrich Chriftoph Soltn.

Ceb. 1748 b. 21. Dec. 31 Montienfte im Jamiburifeem. Scfl. 1776 b. d. Cept. als Cambibb ber Devologie ju Jammer. Das figtume bei erfeien querft in ber Beetichen Bumentig auf ba J. 1777, Editingen un Cettel, wer oder fichen 172 von imm gebietet. [Gebiete von 2. 5, C. 5. Breu beforgt und verzuehrt von 3. 5. Bog. Jamburg 1204. C. 151.]

#### Der Tob.

Starfe mich burch beine Tobesmunben, Gottmenich, wenn bie seligife ber Stunden, Belde Kronen auf ber Bage hat, Meinem Sterbebette naht!

Dann beschatte mich, o Rub, mit linben, Stillen Rügeln! Beister meiner Sanben, Rachet euch bem Serbelager nicht, Wo mein schwimmend Auge bricht!

Du, mein Engel, tomm von Gottes Thronc, Bringe mit die helle Sieger. Arone, Bebe himmelsluft und Engeldruh Mir mit deiner Palme au! Leite mich anf tausend Sonnenwegen Jenem Engelparadies entgegen, Wo die Gute, welche mich gebat, Schon so lange gludlich war;

Bo bie jungen Geifter meiner Bruber Unter Blumen fpielen, fuße Lieber In bie Lauten fingen, jung und fcon, 3wifchen Engeln um mich fiebn!

Bohnt' ich boch, von biefem Erdgemimmel Schon entfernt, in curem Freudenhimmet, Theure Seelen! Aniet' ich, fniet' ich schon An bes Gottverschners Thron!

# Johann Georg Jacobi.

Sch. 120 d. 2. Sept. ju Difficherf. Geft. 1318 d. 4. Jan. als Priefferber Bereichfamtleit um Vorffe zu Freydurg im Breifigan. Das erfte ber folgendem Lieder erfolgen mit der Liederfahlt: Liedere auf des Zieler Geften, in sieher Fiele (Berlin 1776) 28. VI. C. 2021, des greiche mit Gemens Kincherbüllicherd. A. VII. (hamb. 1731), des detitte mot von Ja. deraussigsebenen Wussianlamande, Freiburg 1759, del Schling für die Kincher der Sieler der Sieler der Sieler der Vorffer der Vorffer

#### Undenfent an Die Bollenbeten.

Ruhn in Frieden alle Seelen, Die vollbracht ein banges Qualen, Die vollender füßen Traum, Bebenbfatt, geboren faum, Mus der Welt himiber ichieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

Die fich bier Gespielen suchten, Defter weinten, nimmer fluchten, Wenn von ibrer treuen Sand Keiner je ben Drud verftand; Alle, bie von hinnen fcieben, Alle Geelen ruhn in Frieden! Alle Geifter bie, voll Marbeit, Burben Mattyrer ber Wahrheit, Admyften fir bas Seiligibun, Suchten nicht ber Marter Unfm; Bulle, bie von hinnen ichieben, Alle Gelen rubn in Arieben!

Und bie nie der Sonne lachten, Unterm Mond auf Dornen wachten, Sott in reinem himmels Licht; Einft ju sehn von Angesicht; Alle, die von hinnen schieden, Alle Seelen ruhn in Frieden!

Auch die keinen Frieden kannten, Weiter Muth und Statte fandten Uberr leichenvolles gelb In die halb enticklafue Welt, Alle, die von binnen fchieden, Alle Seelen rubn in Krieden!

#### Bertrauen auf Gott.

Die Morgensterne priesen Im boden Jubelton Den Schöpfer grüner Wiesen Biel tausend Jahre icon. Es glanten Berg und Klade, Die Sonne fam und vid; Der Mond beschien die Bache, Noch aber nicht sie mich

Es wedte mich fein Morgen, Es schien kein Erbentag Ins Duntle, wo verborgen Der Ungeborne lag. Noch sang der Wögel keiner Mit seinen Liebestuf; Doch Er gebachte meiner, Der Sonn und Mond erschuf.

Er winfte mir ins Leben; Er weihte mich jur Luft, Bum erften Bonneleben Un meiner Mutter Bruft; Es war an ihrem herzen Mein Bettlein mir gemacht; Sie trug mit fugen Schmerzen Dich eine furge Nacht.

Da grußt' ich sie mit Weinen, und schwieg in ihrem Schoof; Sach Mond und Some scheinen, und Treue 10g mich groß. Wit Gottes Segen tronte Sich Anger, Busch und Felb; Wein Lobefelng ertbate Jum Bater biefer Welt.

Der Tag fann nun vergehen, Der Morgen wieder graun; Wo Gottef Lifte weben, Da will ich sicher traun. Und wie ich sichen werbe Die zwote turze Nacht, Dann wird in seiner Erbe Mein Bettiefen mit semacht.

Dann opfert manche Blathe Mein Grab, o Nater, bir; Es preifen beine Gibe Die Wogel über mir. So wie am Mutterbergen Ein Sohn ber Freube liegt, So lieg' ich sonder Schmerzen, Von Doffnung eingewiest.

Im Sterben Soffnung geben Mag Erdenweldheit nicht; Iedoch ber dir ift Leben, Ik Liebesfraft und Licht. Du fielh ber Schöfung Enden! Und was dich Aafer heißt, Das ruht in deinen Habben; Empfange meinen Geiß!

Sterblichfeit und Unfferblichfeit.

Weg von Luftgefang und Reigen! Bep ber Unbacht ernftem Schweigen Barnen Tobtenfrange bier, Sagt ein Kreus von Miche bir: Was geboren ift auf Erben, Muß gu Erb' und Afche werben!

Wom Altar in die Pallafte Orang' es fich jum Jubelfefe; Mitten unterm Gotternafte Ruf' es in den Königsfaal! 20as ben Zepter führt auf Erden, Muß ju Erd' und Afche werden!

Mo Trophden fic erheben, Sieger jauchzen, Wolfer bebeu, Ton' es aus ber Ferne bumpf In ben icallenben Triumpb: Mad ben Lorbeer trägt auf Erbeu, Muß zu Erb' und Afche werben!

Wie sie fie ringen, forgen, suchen, Das Gefundne dann verstucken; Der umber getriebne Geist Felsen thurmt und niederreist: Was so rafied firede auf Erden, Mus in Erd' und Afche werden!

Siehe burch bes Tempels Sallen Maan und Greis und Jüngling wallen, ind bie Mutter, bie entsicht Ihren Säugling an sich brückt; Was da blicht und reift auf Erben, Muß zu Erd' und Bische werben!

Wie fie fommen, ach! fo famen Wiele taufend; ihre Namen Sind erfoften, ihr Gebein Dedet ein gernalnter Stein. Bad geboren ift auf Erben, Rung ju Erb' und Afce werben!

Aber von ber Welt geschieben, Ohne Freud' und ohne Frieben, Bliett bie Treue ftarr hinab In ein mobervolles Grab. Bas so madtig liebt auf Erben, Gollt' es Erb' und Afche werben? In ben ichonften Rofentagen Fallt bie Lufte banges Klagen, Jammert bie verwaif'te Braut, Einem Schatten angetraut. Liebe faun nicht untergeben; Was verwef't, muß auferfieben!

Und das brüderliche Sehnen, Abauwischen alle Thränen; Was die Hand der Armuth füllt, haß mit Wohlthun gern vergilt, Emig kant's nicht untergeben; Was verwef't, muß auferfieben!

Jene, bie gen himmel ichauen, Ihrer hobern Abndung, trauen, Diesem Schattenland entfliehn, Bor dem Unsichtbaren fnien; Die werben aufersteben! Glaube fann nicht untergeben.

Die bem Barer aller Seelen Anibid ihren Geist befehlen, und, won erbenfaube rein, Der Bollenbung icon fich freun, Sollten sie, wie Staub, verweben? Soffnung nuß bem Grab entgeben!

Sieh an schweigenden Altaten Todenfrange fich verklaren! Menschenbobeit, Erdenrelz Zeichnet diese Afchenkruz; Weber Erde wird zu Erde, Daß der Seift verbertiicht werde,

# M. Chriftian Gottlieb Goj.

Beb. 1746 b. 29. Aug. ju Bengen im Murtembergiften. Seit 1784 Pafor in Plieningen und Sobenbeim. In feiner Uebung ber Gottfetigfeit in beiltgen Betrachtungen und Liebern (e. Ueber fegung von bes berühmten 306. Gerbad's meditat, sacria), Gutthand 1776, febra meterre von ibm feißt verfrigte Graffinge, bie betantter promorben ju fern erbeiterte. Gewil ich wöch geben unter biefe auch bie bier fuigenben (C. 119 mit Biegi von 2 Sett. 198. 80. 655). Bepe mapretten bie bem Burf. ober Baneift ber Gefang von 30b. Ale fo. Chabe (Muthol. 20. IV. C. 22): Rube ift bas befor Gut te. verges fetwoch.

## Chrifti Simmetfahrt.

Gett idbrt auf! mas foll ich flagen? Mein Ichnig dipte im Gleges Wagen Soch aber alle Simmel bin. Ghruinen fallen nieber, ihm Serabinen fallen nieber, lind alle Simmel preifen binne Steber, lind alle Simmel preifen ibn. Sobsingt! Soblingt! Soblingt Gott, Ichnight Gebott, Ichnig

Gott fabrt auf! bed Ociferge Sobjen, Die gittend feinen Sampf gefeben,
Gind jum Triumph; Plad eingeneiht.
hier fand er vor bem Gerichte;
hier bebt' er unter bem Gemichte
Der Schredniffe ber Ewigfeit.
heil ibm! er bat gefige!
Sand, Eod und hobel liegt
Sund, Eod und hobel liegt
Um u Zugen. Des Ewigen Sohn fleigt auf ben Thren,
Und ipriche un allen Zeinden John.

Die Erlofung ift verfiegelt; Der Sollen Thore find verriegelt, Des himmels Pforten aufgetban. Boll von Majestat und Steen Minner et von aller Engel Ehbren Das ewige Halling an. Gelft Fairfen find fein Cohn; Gie banen ihm jum Then 3bre herten. Und am Altar, ber dbe war, Gebet! Gort is König immerbar!

Schau herad, Gott, und erscheine, Befesthige, gründe die Gemeine, Die hier noch um ihr Alcinod ringt! Gussel, sammle und bekehre Die gange Menge an dem Meere, Das alle Welt die preif und fingt: Heilig ist unter Gott, Ichova Zebaath in herrischelig ist unter Gott, Vreis und Etre Und herrischelig ist werden die Bereit und Vereicht in Herrischelie fep ihm geweiht Bon Gwistelie In Ewisteit!

#### Die Geelenrube.

Seelenruhe, bestes Gut, Das vom himmel fammt, Und mit heiterfeit und Muth Unfer her; entstammt! Rur du allem Bift des Tugendhaften Theil, Rrongl ibn mit Trost und heil. D waft bu mein!

Golb und Schafe, ausgethurmt ficigen gwar bie Bruft; Doch ein Bert, in dem es fturmt, Giebt fie obne Luft, Giebt fie obne Luft, Dab den Munich nie gang gewährt! Eb es unfte Gube uchtt, Bricht es juntet.

Wolluft, Sobeit, Ruhm und Pracht, Soben biefer Welt! Schnell wird in bes Rummers Nacht Euer Reiz vergallt. Dann thrant bas hers, Seufst gu ench um Eroft und Rub, Und ihr theilt ihm Lelben gu, Und Reu und Schmers.

Das, mas unfern Geift begladt, Darf nicht irblich fepn. Bas nur turg und folicht erquidt, Minbert taum die Pein. Ind weifft bann, Benn die Leibesbutte fallt, Unfer Geift in biefer Belt Crouidung an?

Seele, sucht du wahre Ruh, Suche fie nicht bier!
Eile beinem Uifprung au; Gott glebt Ruhe bir.
Nur er allein,
Er, ber Emige, gewährt
Mebr als was bein hers begehrt; Er tann erfenu!

Wift du aller Freuden feer, Arm, gedrückt und fcwach: Jestas rust: "Kommet zu mir her, Geefen! folgt mir nach! Men meine Synd, Meine Ardfungen erfreun; Mein Blut mach das herze rein Bon aller Schulb!"

Amen! ja ich wäßle dich; Dn bift ewig mein! Pfropf' als einen Reben mich, Jesu, in dich ein! herr, fighre-du Nach den Leiden dieser Beit Mich zu deiner Herrlichkeit, Jur ewigen Stuß!

Offerlieb.

Erhohter Siegesfürft und helb, Dir janchget Die erlofte Belt Um Refte beiner Monne. Du gehft ans beines Grabes Thur Alfe wie ein Brautigam berfür, Schon wie die Morgensonne. Prädtig, machtig Kommft on heute aus bem Streite; tommft mit Segen Uns aus beinem Grab entocaen.

Wie majesteisch bauer dur Mm britten Aage deiner Auch Onn Leitekermeit wieder! Teres aller Feinde Lift und Macht hast dur gerie Wort vollbracht: Ich fert, und iede mieder! Jaller Niegel, Band und Siegel sind versidert; Jefus liegel, Band und Siegel sind versidert; Jefus leite, und if wertläret.

Eriöfte, Tommt zu diesem Grab, Und Bistert glaubensoul binat; Al big die Geuit der Schreden? Seit Zesus dies geschiummert hat, Sind Gräber eine Nubestat, Die Fried und Hossing beden. Hallelight Diese Wischer werden wieder sich erhöben, Und die Steine der Schreden die Schreden.

Dann werd ich ibn im Lichte febn, Gefront vor feinem Abrone fichn Mie himmlichem Enthaden.
Dann ist mein Mug' von Thran leer;
Dann ichtert mich Schnert und Lob' nicht mehr;
Michts fann mich ibn entrücken.
Ewig felig
Dhe Mangel, wie die Engel, werd' ich leben,
luad ihm Mreis und Bbre geben.

Indes versiere, starter held, Das, was mich noch aurche halt, Das ich zu dir mich sownige. Befest'ge meine Zwerssicht, Das ich, wenn herr und Auge bricht, Bom Tod ins Leben dringe. Mach mich mnthig In bem Streite, und bereite mich ben Beiten Jum Rrinmph ber Seligfeiten.

Bep einem Gewitter.

Wir horen gitternd deine Stimme, Die laut and Donnerwolfen fricht. herr, rebe! doch ach : red im Grimme Mit and ohnuddigen Sudorn nicht! Was ift der Menick? was ift die Welt, Benn sie dein gater Arm nicht dut?

Du jarnif; bet himmels Santen gittern. Dn foilitt; fie find dem Falle nah! Dn ruff den tadenden Gewittern, lind pidglich febn fie alle be! Du zeigt dem Donner feine Bahn; lind räftig zieht der Bilt votan.

Die Wolfen ordnen fich in heere; Wie Berge bauft sich ihre Jahl. Sie broben tampfend, gange Meere herad ju schitten in bas Thal. Mus ihrem füchterlichen Schoof Bricht Feuer, Sturm und hagel los.

Die Blife leuchten! ach wie glübet Dein die verfinstertes Gezett! Wie Jirael vom Horeb sliehet, So slieht nub bete die halbe Welt, Und warret, ob nicht diese Nacht. Den Ausbruch zum Serichte macht.

Der Sturmwind tobt; der Gonner bruller, tind schlagt die Ecderne Libanon. Wo sonft ein Bach aus Felsen quillet, Rauscht jest ein mider Strom davon; Er brauft, verwustet und verlest, Bis Gott ihm wieder Gränzen seht.

Die holben Sanger in ben Ruften Entfliehn verftummt jum finftern Sain; Das Raubthier fucht in tiefen Ruften Belichert und bebedt ju fepn,

Die Beerben eilen mit Gefchren Bu ihren Wohnungen berben.

Indeffen ringt ber frede Spotter Mit Schrechtifen und Tranzigett, Werftiedt fich vor dem Gott ber Gotter, Den fonk fein armer Wig entweibt; Dean Sturm und Donner ruft ibm au: Groß ift ber herr! mas zweifelft bu?

Sier bot ich rohe Sunder ichreven, Und Gott mit angflichem Gebet Erwungene Grabbe weiben, Bis daß fein Born vorüber geht. Dort fehrt des heuchlers danger Blid Befcamt vom heiligthum gurud.

Nur der Gerechte ftehet feste; Wenn Sturm und Wetter Selben schrem und Better Selben schreckt, beit Balder, bort Baldste Wit wildem Grimme niederschlägt, Kann er mit findlichem Bertraun sinauf jam offnen himmel schaun,

Mit Anbacht faltet er bie Sanbe, Und fingt ju feinem Gott empor: herr, beine herrifchaft ift obn' Ende; Niemand mistennt sie als ber Thor. Dir, machiger herr gebaoth, Erbet beine Schöpfung ju Gebot!

On laffest beine Blite gilben; Und Schrm und Donner bienen bir. Dn ruffe: 26 ift genug! sie flieben, Und beine Sonne strafte berfür. Und Sturm und Sonnenfdein und Racht Ergablen beine Gat' und Nacht

Und wir, die biefe Zeugen horen, Die Größe beiner Munber febn, Bir follten beine Macht nicht ehren, Und beine Gite nicht verftebn? Bir follten bir bep Furcht und Graun, Muweifer herticher, nicht vertraun? Kommt, Menichen, fniet und fallet nieder! Behouch nur sep unfer Unim! Bringt ihm Geschente, singt ibm Lieber, Lobt ihn in seinem heiligthum! Er dert die Blice mit der Hand, lund blicket segnend auf bas Laud.

# Maac Daniel Dilthen.

Seb. 1752 b. 24. April ju Rarnberg. Geft. 1793 b. 8. May als ref. Prebiger ju Friedrichswalde in Der Udermart. [Doen und (6) geift. liche Lieber von J. D. D. Bredlau 1776. G. 74 u. 84]

## Rraft bes Gebetes.

Ronnt' ich in meinen Rothen Richt Gott vertraun, nicht beten: Bie elend wir' ich dann! Benn Eroff und hoffinung wonten, Bie foll ich's Gott verbanten, Daß ich bann zu ihm beten fann!

Oft unterbrach ber Aummer Mir meinen füßen Schlummer, Ulud fibrte meine Aub; Doch wenn er in mir wuhlte, Dann tniet' ich bin und fublte: Mein Flebn, o Gott, erhörteft bu!

Dann trug ich meine Leiben Mit größerm Mnth, und grenden Erfüllten meinen Geift. 3ch fand bann im Gebte Den Troft, um ben ich fiebte, Den Troft, ben und bein Mort verheißt.

Jieht' ich ju bir am Morgen, So schwiegen meine Sorgen Den ganzen Tag in uir; Mit ruhigem Gemuthe Bertraut' ich beiner Gute, lund überließ mein Schieffal bir.

Und enhig war mein Schlummer,
Dent ich bir meinen Aummer,
D Gott, zwor gestagt.
Du, herr, wachft für mein Leben;
War meine Geben mertgagt.

Moch werben viele Tage Mit traurig unter Plage Und unter Gram vergehn; 2af, herr! in meinen Leiben Mich nie bein Antlis meiben, Mich immer freudig zu bir flebn.

Und laß mich flets empfinden, Daß die dein Antlig finden, Die glaubig der vertraun; Mit rucevollem Herzen Bill ich in meinen Schnerzen Auf bich nur meinen Soffnung baun.

# 2Boblthatigfeit des Chriftenglaubens.

Boll Bemundrung beiner Gile an; Grig dan't feb bich, mein Helland an; Erig dan't bei fir mein Gemülte, Bas du auch an mir gethan. Nichts vermag mein Herz ju triffen, Als der Glaufe der Eriffen; Lob und Preis und Danf (ep. dir! Diefer Maube lebt i mir.)

As, ich weiß, an wen ich glatufes, a, ich weiß, daß den mich stehe, und mit, wenn ich treu verbleibe, Ewige Belohung giehf. Miemand soll mich von die trennen, Nichts von dir mich scheiden können; Went von der Tod mein Auge bricht, Bleifig du meine Zwersicht.

Meine Buversicht im Leiben, Wenn mich Eroft und hoffnung flieht; Wenn mein Aug' die turgen Freuben Diefer Welt gerrinnen fiebt.

Mitten unter meinen Schmerzen gabl' ich Rub' in meinem Sergen; Denn ich weiß, ber Erbe Leib Ift nicht werth ber Emigfeit.

Meine Leiben wöhren Stunden; Ewig wöhrt bes simmets Glich. Dann, von allem Gram entbanden, Denft mein hers mit Luft gurche In des Leben biefer Erden, Seine Frenden und Beschwerben; Alles, mas mir bunkt mar, Macht bie Antanti mir einst flar.

Ran fo will ich benn gelaffen Deinem Wint gehorfam fepa. herr! du wirft mich nich verlaffen, Denn auch ich, auch ich din bein! Benn Gemitter um mich fährnen, Wird mich beine hand beschirmen; Wenn bein Wint es nicht erlaubt, Allt fein haar von meinem haupt.

Satig forgit du für mein Leben; Dir, o Gett, will die es meihn. Birft du Gläd und Luft mir geben, So will ich mich banker freun; Wer auch in besen Zagen Will ich, fern von finsten Alagen, Deinen, Weg durch Dernen gehn; Denn sein Wagang ift einig siche

# Georg Jacob Pauli.

Geb. 1722 b. 28. Jul. ju Breunssporie, Geft. 1736 b. 28. Febr. atter eter Dompersber um Conssporiente ju Holie en der Geste, Geft. von 5 geill. Liebern, aufer benn sich aber noch mehrer ungedruckt ein f Modalffe finden. - [ein nundert Geispliche eines. Ein Annbang jum Gefangbud ber Dom. Liebe in Holle in. 5. 177. 6. 48. sergi. mit den von Worft. fells fleienwijk vereinderen Abbruck in b. Gefangbud jum gottesbienst. Gebrauch in bief, kön. Dom. Kitche. Julie 1736. (S. S.)

#### Albendmahlelied.

Rommt und eft das Brod des Bundes, Sommt unt einft von meinem Wein!. Herr, dem Worte deines Mundes Soll mein Arry gehorfam fen.
Du, du blutetes für mich, Starff zu meinem Heit, und ich Sollte deiner nicht gedenfen?
Meinen Fraud durch Unden fränken?

Nein, bid soll mein Mund bekennen Vor der Welt bis in den Tod. Richts soll se von die mich trennen, Webeter Glidt, noch Angst und Roth. Meiner Seile Muhm bis du; Virgends fann sie Troft und Und, Kriegends fleinigung von Schuben Als in deiner Liede sinden.

Unter meinen Miterliften Komm ich, Herr, ju deinem Mahl, Will mich bessen freuen, froseu, Daß ich von der selfgen Zahl Derre bin, die du geliebt, Bis jum Tod am Areuz geliebt, Ins vom Cleud ju befrepen Und jum hinmel einzweisjen.

Herel, bas Wort, bas du gefprochen, Glaud' ich fest, und preise bich: Den Leib warb für mich gebrochen, Und bein Blut floß auch für mich. Win ich nun noch Gotted Keind? Reind, fein auchgeschopter Freund. Der ben Sohn für mich gegeben, Will, ich soll nun ervig teben.

Nie vergiß es, meine Seele, Mas der Herr an dir gethan. Lob' ibn ewig, und erwädle Nun die ebne Augendbahn, Die fein Wort dig gehen delft. Gehe sie; sein guter Geist Wid den guten Werten Dich den deiner Schwachbeit Karten. Hert! ich schwör' und will es halten, Twig dir getren ju fepn. Laf ben Tifter nie erkalten, Mehr und mehr mich dir zu weihn. Dir zu folgen, ift mein Glidf: Bid'e ih e von der zuräch, Bid'e'i ich voch nach kurzen Freuden Scholen un der Seele felten.

Das Gebächniß beiner Liebe Heilige mein ganzes Her, Beilige mein ganzes Her, Erdere mich in Noth und Schwerz, Stärfe mich im Tobesfampf, Wenn mein Leben wie ein Dampf Mit ber Welt einst wird verschwinden, Glaubensvoll zu überwinden,

# n. n.

### Frendiafeit auf ben Tob.

Romm nur, geliebter Tobestag, Komm, Ende meiner Leiben! Der Pilger, ber in Schmerzen lag, Entischummert nun mit Freuden, Und burflet, feinen Gott ju febn, Im Kleib der Unifould hingungehu Bu feinem Gnadentprone.

Ich sittre gwar (ein Mensch bin ich), Ind Grab finds im ichaten. Der Lob, o Gott, ift fürdeterlich; Er füllt mein Hers mit Grauen. Oft is ber, Geist war foredenseer; Doch oft noch, herr, ersittert er Bor jenem Lobesschauer.

Doch fann ich, mein Erfofer, dich In jener Nacht einst sinden, um mich: Bacht bu, Allmachtiger, um mich: So muß die Angst verschwinden. Mit Frenden scholb ich dann von bier; Ich bebe nicht, ich will mit dir Durch sindfre Thalter wallen.

Du, mein Erbarmer, lässest mich Nicht ewig untergeben; Nach jenem lesten Kampf will ich Lon Angesicht bich sehen; Will mich in beiner Liebe freun, Und ewig, ewig bep bir fenn, Mein Gott und mein Erlöfer.

Du lampfrest auch; einst schrecken bich Des Todes schnere Bande. Du gingst ben sinstern Weg für mich Mir vor zum Baterlande. Den leiten Schritt aus biefer Zeit, Den liebergang um Emigleit Wirft du mir einst verfigen.

Drum sage, meine Seele, nicht; Du lebft, bu lebft ohn Ende! Birf bich voll hoher Zuversicht In deines Schöpfers Habe. Berlaß den Leib voll Lobes gern! Bielleicht ift jener Lag nicht fern, Un dem ihn Gott erwedet.

Bald weicht der Stand der Dunfelheit, Und Jefus fahrt hernieder. Der Treue fommt mit herrlichfeit Bu und, ben Seinen, wieber. Er macht uns feinem Bilbe gleich, Damit wir bort in feinem Reich Bie Sterne Gottes aldnaen.

An uns siebt nichts als Sterblicheit; Der Geif bleibt unverloren. Bir werden nur der Laft befrept, Und himmilich neu geboren. Deun was wir bier verweslich (i'n, Wird der unsperblich auferstehn Ern Kraft und bober Klarbeit.

Die Tobeshille, lege bich Mit Greuben in die Erbe! Mnit, ihr Gebeine, ruht, bis ich Bon Gott gerufen werbe! 3m neuen, bimmlischen Gemand Wirb er mich dann ins Materiand Der Anserwählten führen.

Mich wird er, wenn ich sterben foll, gu feiner Frende zieben; Und ich will hoher Monne voll Wor feinem Throne frien. Boll gottlicher Juliriedenheit Will ich in alle Ewigfeit Ihm Halle fingen.

# Ernft Betislaus Wilhelm von Wobefer.

Geb. 1277 b. 28. Wes. ju Lucksmende in b. Mart Prandremurg. Schie 7006 b. 18. Der. iff Ferrendub, wor est all Missisch der Anübergeneinleite. (316 Icis war er Waler im Dienft bet Reichsprachen von Krawied gemefen.) Merf. einiger vorleifem Chaeftlen (I. Nichters Lerr. 1907) feds geift. Lieber in dem Gesangbuch jum Gebrauch der es anngelischen Bedie zieher in dem Gesangbuch jum Gebrauch der es anngelischen Bedie gemeinen, Nachpurfer, worunter bob beir fielgende bei, S. 255. Vond dem Harbenfergischen Lieberreiffen aber beit an beifem Gesange ein growfier heit nicht alle inn mit Anthil, wie benn in dem Ariebere Gesangbuch underer Lieber vorkummen, an denen jewer, auch der gerifischene Fereinen gescheitet daben.

### Paffionslieb.

Du meines Lebend Leben, Du meines Tobes Todl Kir mich dabin gegeben In tiefe Seelennoth, In Marter, Unglind Seterben, Aus heifer Liebsbegier, Das heil mir zu erwerben, Nimm Wreis und Danf bafür!

Ich will jest mit bir geben Den Weg nach Golgatha; Laf mich im Geifte feben, Was ba für mich geschab, Mit linig jartem Sebnen Begleitet bich mein hers; Und meine Augen thranen Ungen thranen Un bie vor Liebeschwers.

3ch foum erf ju ber Statte, 200 Sefus für mich rang, und Blutichmeiß berm Gebete 3im aus ben Giebern brang. Den Tob, mit bem er ringet, Berbieute meine Seel'; Der Schweiß, ber and igm bringet, 3ft mir ein Seifungabi,

Mein Seiland wird vertathen, Seführt zu Quaal und Sport. Ach, meine Missethaten Die brachten meinen Gott sin vors Gericht bes Heiben Und in ber Keinde Hand in der Beide Ind in der Keinde hand; Ich mark, ich follte leiben, Was den mein Bitg' empfand.

On bittft am Areus fitt Feinbe; Mein Jesu! wer war ich? Ou benft au beine Freunde; Gebent, herr, auch au mich! Du macht ben Schäder flug, Berbeißest ihm bein Reich; Das macht nich Sinder fribsich, Mich, ber bem Schäder gleich.

On flagt vol Angf im Sergen: Mein Gott verlässet mich!" Du dirftest in den Schmerzen, Und niemand ladet dich. Unn fommt der gichen Cnde; Du russt: "Es ist vollbracht!" Empsecht ind Battes Sinde Den Geift. Es mar vollkracht!

3ch feb mit Lich und Bengen Des Seilands lehten Mick; 3ch feh feln haupt fich neigen; Das war mein emigs Glad! Mein Birge füter, ich febe, Go tobedwerth ich bin. Er giebt fich mir; ich gebe Mich bin zu eigen bin.

D bu, an ben ich glanfe, und ben mein Beift umfast, Der bu im Tedesftaufe gur mich gefegen buft! Muf den Berteau ich gang allein; Darauf werd ich einft scheiben, und einben Uterteau ich gang allein;

Erhalt mir beinen Frieben ilub beines Seils Genus, So lang' ich noch hienieben Ju Schwachfeit wallen muß; Bis endlich, bir ju Ehren, Der mich mit Gott verfohnt, Dort in ben obern Choten Mein Sallelujah tont!

# Samuel Christian Lappenberg.

Ges. 1720 d. 17. Aug. ju Bremen. Geft. 1783 d. 15. Aug. als Prediger ju Lefim ohnweit Bremen. Werf briver Lieber, wovon biefes juerft in bem Retuen Gefangouch ber ebang, lutherifchen Domgemeine gu Bremen, 1778 (S. 289) erfchien.

### Die gufunftige Geliafeit.

O Gott, wie wohl thuft bu ben Deinen! Bur Bube fibreft bu sie ein. Da werben Seid, Gefchrep und Beinen Mir nur ein buntles Araumbith fepn. Da wird auf leicht verschwerzte Pein Mich hober Engeltroß erfreun.

Wie lichtvoll wird mein ganzer Wills Im Willen meines Gottes rufnt Da find ich aller Winfiche Fälle; Was ich gehofft, bas ich un; Weit, über alle Joffnung weit Wirt Gottes Auf mir Erstafeit.

Bic überniegend ist die Wonne, Die den entbundenn Geist entsüdt, Der dich, o Gett, als Schild und Soune In unverhültenn Glanz erblickt! Dier sind ich, treuster Ichal dich; Dein, "meine Gottes, freu ich nich.

Sant ift die Kreundicaft obter Seelen, Die nun, burd volles Licht verflatt, Sich Gottes gibrungen erzählen, Der sie durch Prifungen benährt, Und mundervoll nach feinem Rath Jur Ehr und Kreud erfoben hat.

Nic geht ein Freuler, ein Empörer In Zions heilges Thor hinein. Beit draufen sind die Friedensstörer; Die Aigner maßen ferne sem; Kein Menschenfeind, fein Mammonsknecht hat Theil an Salems Würgerrecht. Mohl uns, wo reine himmeleflatheit Dutch alle Wege Gottes icheint, Wo lauter Liebe, lauter Wahrheit Die himmelsburgerichaft vereint, Und wo bu felbit, herr Jein Ehrift, Der Eiffer aller Arenden bift!

Bur hoffnung folder Seligfeiten, Selft jur Bereinigung mit bir, Bolft bu, o hert! mich vorfereiten; Ach fchaff ein reines hers in mir! Du, ben ich schaen foll, bift rein; Rein muß and meine Seele sepu.

# Sinrich Erhard Sceren.

Geb. 178 b. 16. Febr. ju Dermen im ferpojetum Bennen. Geft. 1811 b. 8. Mein ale merinitere Dumpofter ju Bennen. [De une (30) und verändberte (2') Geißtliche Lieber zu einem neuen öffen iliden Offangbude (bem Benner Dum Gefangb.) bezgetragen von f. G. D. Serm. 1778. C. 1 u. 83. Das legtere ift befinmt von herren fielb, niet von finer Catini; viellicht mur ber Tob ber legteren be Benneling, es gu bibliert.

#### Unfterblichfeit ber Geele.

D Gott! ich preise beine Gute, Die mich so wunderbar erschuf; Und mit frohiocendem Gemitche Berecht ich deinen Schöpferruf, Ein Serold deines Aubms zu sepu, Und beiner Wunder mich zu freuu.

Du gabft jum Denten und Empfinden, 3ch feb bein Werf, mir biefen Geif, Der zwar zu chowad ift, ju ergründen, Wie berrlich bn, mein Schofter, fepft, 3eboch, was bu au mir gethan, Ertennen nab bewundern fann.

Und diefen Beift, ber in mir benter, Senft bu nicht bei fich bleie, Beit.
Rein, Gett! du haft ibn mir geschentet gun Leben in ber Ewigteit, ilm da. vollfommner ju verstebn, Was Errbliche nur duntel febn.

Bu eng sind biefes Lebens Schranken Strietum ferfichmen Berftand. Der Keim ju boberen Gebanken, Alls je ein Sterblicher erfand, Cutwickelt fic erft nach ber Beit 3m bellren Licht ber Gwigfeit.

" Ihn fattiget fein Gut ber Erbe, Rin seitlich Glide, so groß es fep. Daß er im Innern rubig werbe, Bebarf er mehr, bas ibn erfreu. Er fiblt, bag biese gange Welt Sein Wilnichen nicht gufrieben fellfe.

3mar tief ift er berab gestunken Bon seines Ursprungs Gertückeit, Suche oft, von Luft ber Erbe trunken, Sein Glid in Dingen bieser Zeit; Jeboch er sindt, und findet nicht, Ras ihm ber Außendeit werfprickt.

Du prägtest ihm durch fein Gewissen Gefühl von Recht und Unrecht ein, a Das Bobe Bofies leiben mussen Und Augendhafte glücklich senn, Erkennt er; doch sieht er noch nicht Den Richter bier schou im Gericht.

Dem Augendhaften ift hienieben Oft ein fehr widriges Geschie Jum Loos für diese Zeit beschieben; Dem Lasterhaften oft viel Glick. Gewiß! erft eine andre Welt Ift zum Bergeltungsort bestellt.

Gott! wenn mein Beift bies überleget,

Jeboch, o herr! wenn er ermäget, Das ihm bein Wort fur Licht verleiht: Go wird er fel'ger Freuden voll, Daß er einft ewig leben foll.

Sert! laß ju jenem begren Leben Dich taglich bier bie Aussaat freun. Lag beinen Geift bad Wollen geben, Und bas Wollbringen auch verleibn. D! Wonne ber Ungerblichten. In meldere baun mein Geift fich freut!

### Berth bes beiligen Gefanges.

Noch fing' ich bier aus bunfler Ferne, Gott meines Lebens! bir mein Lieb. Benne einst, weit über alle Sterne, Dich mein verflattes Auge sieht: Dann ichallet bir im Jubelflang Der Heckrichiber mein Gesang.

Bobl mir indes! bu icauft bernieber auf mich, bein Kind, und borft mein Lalln, Das Alebn, ben Dant ber ichmachn Lieber, Mit deterlichem Boblgefalln; Und meine Besterung und Rub Rimmt burch ein frommes Lieb oft ju.

Froh wall ich bin mit meinen Brübern Bu beines Tempels Beilgibum. Da schallt in bir gemeihten Liebern Des Dantes Stimm zu beinem Ruhm; Und bann burchwandelt meine Bruft Ein fromm Gestähl von heilger Luft.

Die Araft von beinen himmelslehren Ergiefet fich burch meinen Beift, Wenn er, vereint mit beigen Shoten, Gott! beinen grofen Ramen preift, Anbetung bir und Spre bringt, Und Julle ber Empfindung, fingt.

Oft hab ich auch in ftillen Stunden, Wenn ich bir meine Rreuben fang,

Der Andacht reine Gluth empfunden, Die ba burch meine Seele brang. Mein herz, wenn bir mein Lieb erscholl, Ward feliger Empfindung voll.

3d habe mir die Laft ber Leiben Oft burch ein Trofflied leicht gemacht, ulm fatt bed Summers Sub und Breuben In mein beflommnes Berg gebracht. Die Hoffnung lebte wieber auf, Sang ich gu bir, mein Gott! binauf.

Doch fing' ich noch aus dunfler Ferne. D welche Wonne mit de firm. Denne einfe de Sterne, Gott! mich bein Antlig wird erfreun! Da bin ich ir gang Lobgelang In aller Simmel Jubellang.

# M. Jacob Friedrich Schmidt.

Ceb. 1730 b. 2 chreit zu Ziefen-21d im Jest, Setbe. Cef. 1756 b. 2. Wirst zu Gesten ber Geseichter zu Geste. I. Gen mei ung einziger Sitte ein ist einziger Sitte ein ist einziger Sitte ein ist ein zu gen geben dem der Beit geste Sitte ein ist ein zu gen geste geste der die Beit geste geste der Gesten der Ge

# Ermunterung in großer Trubfal.

Wirf bein Bertraun nicht weg, o Shrift! Blite auf, sieh nach bem Todue! Blite auf, sieh nach gehubig ist, Den siehuldt der Shristen Krone. Nach fleiner Weise Sommt bir zum Heile, Jum engen Wohl). Der fommen soll; Er fommt, bein Kreund und König, Bertjeder est siehe im weise, Richt lange fann bein Freund verziehn: Sein Amt if zu beglüden. Der Munischen Clend jammert ibn; Er meis, wie Leibe prüden! Wusser einigt bei den betracht Bunger er nicht Plagen Auch barum tragen, Damit sein ber; Beo freundem Schmers, Beo fremben Krausebliche Boll triese Mittliebs mirbe?

Du glaubs, burd Arabial wolle Gott ind in fein Rich erheben; Ein Strift muß bis an feinen Tob Rach feinem Glauben leben. Drum lebe willig; Man leibet billig, Bas Gottes Rath Berorbnet bat! Ehn nach bes herrn Befeble, ilm ettle beine Getse.

Der Winter, besten Ranbigfeit Wirwo bem Leng empfieben,
Madt, doğ mir dann bie Früflingsjeit
So göttlich reizenb sinden.
Bus durgt verschet, Was man genießet;
And eite mehr Bul Sang Miben gu:
So sollt auf größer Leiben
Gin größers Augas ber Arenden.

Die Auferftehung der Todten.

Uch, ich foll einft auferfieben - Bonne ftromt burch meinen Geift - Soll bie Seligfeiten feben, Die mir Gottes Wort verheift!

If es mbglich, bag ich Armer Diefes Glüdes wurdig bir? In ben Staub, herr, sin? ich bin, Svreche: Groß ist mein Erbarmer! Ben noch Menschanflich erfeut, Preise beine herrichfeit.

Gott, du baf aus freper Milde Mit Unferflicheit verliebn; "Diefen Jay von beinem Bilbe, D vor allen folde ich ihn! Denn med, eine Jammerquelle: Seines Dafenns Werth verfehn, Und beaum in Michts vergein! Quaalgebante, Jiud ber Hille! Mich, o Gott, bas Geiftereich 38 bir felbs an Dauer gleich.

Swar verdammte mich die Sinde jus unfelligen Enigleit; 3d erfolitet tiefe Cafinde Beinfelt Bermorfenheit? Doch die Eleich abgulefnen, Ligten nach hocheitigem Bath 3efus meine Miffethat; Er nur fonnte Gott verfohnen! Preis ihm, ber am Areuse farb, ulm mir emiges Geit werfahren!

Du, Gebante, reich an Wenne, Daß ich ewig gidelich bin, Sebf mich abern Bau ber Soune Und in Gottes himmel bin. Run mag Greis und hölle fdereden: Wich Crisken fetredet nichts; Die Bolame bes Gerichts Wich erten gurch erweden. Der fahlt, der am meiner Statt Seefenangt erbublet hat.

Seil mir! voll bes em'gen Lebens, Dent' ich biefer Erbe faum; Bolluft winfet mir vergebens: Ihr Genuß ist boch ein Kraum. Und ihr, irdifche Beschwerben, Baren eurer noch so viel: 3hr habt ein bestimmtes Ziel, Und bann mußt ihr flüchig werben. Krantseit, Sorgen, fürmt herzu, Laft nur, laft mir Geistedruh!

Hein mit 1.0 mich dufte, ich sehen den großen Womertag, Da ich auch der Gruff erstehe, Wo ich, Stand bewn Stande, sagt Dem Gottef fieß bernieber, 1980 ich, Stand bewn Stande, sagt Mimackissimme fabe ins Great; Mimackissimme fabe ins Great; Da serbarf es stendt, und yab Meinen Leib verberrlicht wieder! Und mit ihrem alten greund Womerber der Great der Gre

Hill mir! Seil uns, feinem Wolke! Kölbgefere, Phofumenton, ind fein Wagen, jene Wolke, Rugen: Das ist Oblie, Beugen: Das ist Oblies Gohn! Seife fommt, von Aradi umgeben; Hill welle Geber eine Geber gliebt fein Gewand! Sebt, er bat in seiner hand Mind und Sagen, Aob und Leben! Legionen Seraphin, Gein Gefolge, dienen ihm!

Seil mie! ju bes Bichters Richten Werd'in den von ihm seihe aestelle; Riebrich vull er: Ihr Gerechten, Kommt, erbt eine beifer Welt! Sommt und sohmet des Simmels Frieden! Was sein menischieder Verstand Wood begriff, fein Sert ennyfand, Das und mehr ift euch beschieden! Lebt nu erug! Dander preift Wich, den Water und den Geist!

### Commerlied.

Dem Gott ber Sulb und Starte Erichalle Preis und Dant!

Ihn loben feine Werte; Ihn lobe mein Gefang. Auch bas sind feine Thaten, Daß wir ber Zeit uns freun; Er gab jum Buchs ber Saaten Sein himmlisches Gebeihn.

Wie prangt das Gold der Frichte, Des Sammers Feverlicht! Wir ichn im iconien Lichte, herr, deine Freundlichfeit. Dich daten wir um geden; Wer giebt so gern als du? Und du hafts und gegeben, Und telepfagi baju.

Die glangenben Seffibe,
So weit bas Muge bliett,
Sind Zeugen beiner Milbe,
Die jebes Hers entjudt.
Schon ladt und winft ben Schnittern
Der fegensvolle Halten, Muttern
Unt Kindern, Altern, Muttern
Ertoht ein Freudenpfalm.

Die Pracht ber reichen Auen Stromt Wonn' in unfte Bruft; Doch micht ich Furcht und Grauen Auch oft jur Sommerluft. Du ruffe bom hohen Gige Dem Boten beiner Macht, Dem Betterflurn, bem Blieg; Der Mittag wird jur Juckt.

Der Donner rollt; es bebet Die ichmache Ereatur: Inbeß, o Gott, belebet Dein. Obem die Matur. Es wält sich milber Wegen Wom Studikslich in Studiksaftlich und Erugen Richt und Ergen Krieft auf der Erbe Schoof.

Die Blume fand in Trauer; Det handt sie fattern Duft. Der himmel satt sich blauer; Und quellrein ist bie Lust. That, Hagel, Feld und Miese Bertlaten Gottes Rubm; Er schuf zum Paradiese Die matten Kuren um.

Der unfer Land erquidet, Daf Erift und Unger grunt, Den Sterbichen begildet, Auch wenn er's nicht verdient: Den werbe frob erboen, Dem schalle frober Dant! Ihn preift ber Engel broben; Ihn preift auch mein Gesang.

### Unfterblichfeit.

Unsterblichfeit! Gebante, ber ben Geist Des Sterblichen betein, an Erbeit geben beitel, an Erbeit geben beitel und ju den Sternen bebet! Du strabss, mehr als die Sonne, Wir Liebt und Wahrme auf Mein Glidt und meine Wonne, Weit gate erfos hist du.

Bernichtet wird im Reiche ber Natur Auch nicht ber fleinfte Stand. Thor! halfft bu benn bes Menichen Seele nur fir ber Bernichtung Raub? Der uns bas Sepn gegeben, Erhalt mas er uns gab, Schafft aus Berwefung Leben, Lodt Keime aus bem Grab.

3ch doure fort! es firet in mir ein Drang Jur Thaisigteit foon frib; Und wenn ich dier mit allen Rechten rang, Erreich' ich's Jiel boch nie. ' Wogu der Muth, dies Streben, Der Keim von bober Kraft, Jur beie Spanne Leben? Bie fflen! wie rathfessaft!

Sier fredt der Geist nach Wahrheit und nach Liche: Doch Wahn und Jerthum hemmt Doch Forschare Lauf; er sinde sie hier nicht; Im bleift so vieles fremd. Mal. diefer Durst nach Wahrheit Wird einst gewiß gestütt. Dort, wo in gester Klardeit Der Queil der Weisheit quill.

Wie weint bier oft ber mahre Tugendfreund, Berkannt, verfolgt, gelscmädt, Jubeß im Gildt der freche Lugendfeind Sein freuelnd haupt erhöbe! Dort übern Setrenn töronet Er, der Gericht elnft bällt; Die Lugend wirb belohnet In einer bessen Welt.

Def bin ich froh! Die gange Seele glibt Boll ober Ubnbungen. hoch tonet noch am Grab bas Jubellied Der bald Bollenbeten! 3ch meiß, an men ich glaube, Brig, was mir Gott verheift. Erdbeen überm Staube, Unferblich ift mein Geift.

So flirbt die Flur im Winterschlaf babin; Die Beume fiehn entlaubt. Der Leng ermacht; und bie Gefilde blubn, Der Walb betrangt fein Saupe. D fcones Bild vom Leben, Du flur im Fruhlingetleib! Mein haupt werd' ich erheben Im Leng ber Ewigfeit.

Gott in ber Matur.

Gott, wie foon ift beine Weit! herrlich ift die Pracht, Die von Hoben, die vom Geld Mit entgegen facht! Kein Ungeführ, Spräche jeder heide bier, Gottermithe feben wir Rinse unn uns ber!

Mich , und biefes Mossegricht Schten Seiben und? Genis bes bfinden Sufalls Spiel Wiere ! Bater ! Beber bei Ratur? Schweigt, Lifterer! Lieber wollt ich Seide fepn, Alle mich beiner nicht erfreun, Du Sertischer.

Migende find' id Unserftand, Miss id Jmed und Plan; Ber der Miss, im Mood, im Sand Areft id Wimber an. 248, Lude, den Spott! Regen, Sonnenichein und Enfr, Erzs und Baum und Staube rust: Ed sit ein Gost!

Schofter, ich empfinde bich! Reber fiche Einn, Sers und Seele reifen mich Jau Anterung fin! Jat Einer mich Jat Einer bar ben, Dem fich auf erhabner Babn Etrifuckteoll bie Simmel nahn, Durch Sing ertobin.

Suter, aus dem dunkeln Richts Riefft bu mich hervor; Dantbar blid' ich, Quell bes Lichts, Ruu au bir empor! Seil mir; du bift, tind durch beine Suld nur warb Ich ein Wefen ebler Art, Das bentt und foliest.

Meine Dentungefraft ift Bilb, Schmaches Bilb von bir; fer ju benfen, weife, mith, giemet benn auch mit. Ag lebenstung, Gott, mich Brübern naplich fen; Das wirb mehr noch bich erfreun alls bogefang.

# Micolaus Friedrich Beg.

Seb. 1745 gu Thenningen im Babenschen. Warb 1799 Pafter gu Jbrins gm ben Alte Bregfac. [De oftrag zu Klrchen flebern, se weicht u. 4 eigne). Golmar 1778. S. 25. Der Anfang erlinner an bas be kante Lieb von Job. Herrmann: Wo sch ich fleben bin 1c. Unithel. R. U. S. 207.

## Flehen um Begnadigung.

Abo fieb, wo flieb ich bin? Mich bruden, bang im Sinn, Gefüble ichmerc Sunden. Bo foll ich Aube finden? Ber giebt ber Seele Frieden Mir, von den Seufgern Michen?

Ber bir ift, Jefu, Rath gur Schulb und Miffethat. Du, bu bift und gegeben, Dag wir bes Glaubens leben. Bir ichaun ber Gnabe gulle In bir ohn alle hulle.

Menich wards du, unfer hort, Im Aufang ichen das Wert! Daß uns gehoffen würde. Groß war des Cleuds Burde, Erschrocken die Gewissen, Die Welt in Finkernissen. Du gabft bes Troftes Licht; Des Baters Augesicht Erschien in bir ben Sindern, Uns abgewichnen Kindern, Du bift der Sohn; mit Liebe Kamg du! Gott ift die Liebe!

Dein Evangelium Beigt uns ber Gnabe Ruhm, Des Baters frep Erbarmen; Errettet find wir Armen. Heil und! wir Aberwinden Die ganze Macht der Sunden.

Des Sohnes Gottes Mut Belebt bas herz, giebt Muth. Erug nicht, von Gott gerichlagen, Er unfere Sunde Plagen? Beich ift durch ibn die Inabe; Glaubt. Sunder! nehmet Inabe.

Gott, unfer Gott, verzeift; Und ift bie Emigteit Berberben nicht, nur Frende. Er, Jesus, wehrt bem Leibe; Den Cob hat er vernichtet. Ber glaubt, wird nicht gerichtet.

Die Gnade macht mich neu. Bon gurch bed Cobes frev, Bill ich hinfort mein Leben Dir, Jefu, gang ergeben, Mich, bir ju bienen, frenen, Dir Geift und Glieber weihen.

Denn, Mittler! burch bich rein, Bin ich nicht mir, bin bein. Dich baft bu bir ertaufet; Auf bich bin ich getaufet. Dir leb ich; wenn ich flerbe, Bin ich bes Reiches Erbe.

# Johann Leonhard Bagler.

Ced. 1745 b. 19. Dec. ju Memutingen. Geft. 1811 b. 9, Oct. ebm bos eicht at einertieire Arcter bed Lovei. Berf. vom ungefübt der Arcter bern. [76, 1 u. 2. Geißliche Lieber fürst Landwolf von J. 2. B. deips. 1772 (etk Wide, Ammingen 1729). 17, mit Wigel von 4 Str. und S. 36 mit Wiegl. von 3 Str. — 170, 5. Sam ultung geißl. Lieber aus ben Schiffen der Seffen deutschen Dichter n. Jovepts Wiff, mit c. Borrebe von Joh. Ges. Schelbern. Memmingen 1730. C. 605. mit Wigel von S Chr.

#### Morgenlied.

Ein holber Morgen fleigt herab Bom Simmeldheiligthum. Dem Gott, ber bir Empfindung gab, Bring, Geele, Dant und Ruhm!

Mit wundervoller Majefidt 3ft Berg und Thal erfult, Dort wieder feine Sonn' erhoht, Aus ber fein Segen quillt.

Ihn preiset voll von feiner Pracht Die herrliche natur. Die Lerche fleigt; sie ift erwacht Bu feinem Lobe nur.

Bu feinem Lob erwach auch bu, Bon ihm erschaffner Geifi! Und schwing bich froh nach fanfter Ruh Bu bem, ben Alles preifi!

Ja, dir, mein Gott, will ich mich nahn Nach forgenfrever Nacht. Diel Gutes haft du mir gethan, Und treu für mich gewacht.

Ermibet legt' ich geftern mich Aufs ftille Lager bin; Best leb ich neugeftartt burch bich, Und munter ift mein Ginn.

Gefund taun ich bas heitre Licht Des Tages wieder fehn, Und zu Bollführung meiner Pflicht Frisch an die Arbeit gehn. Dir, beffen Treu teln Ende bat, Gep emig Lob und Dant! Bu bir, herr, bringe fruh und fpat Mein frober Lobgefang!

Sieb, bag ich heut und jebergeit' ner thu, was bir gefallt; Das meibe, was bein Bort verbent, " Und bas Gemiffen qualt!

Bu meinet Sande Wert verleih Dein gnabiges Gebeibn! Lag beinen Gegen taglich neu Bep meinet Arbeit feyn!

Dir, guter Gott, ergeb ich mich, Der Leib und Geele nahrt. Mit reinem Gergen lieb ich bich, Go lang' mein Leben wahrt.

### Um Conntage.

Der Aag bes herrn tommt feperlich — Erlöfte Seele, freue bich — Im bellen Lichte wieber! Ihm gehet auf ber Sonneubahn Bebovas Majeficht vorau, Ihn segnen Engellieber.

Dring' aus dem Erbenfaub bervor! Schwing' beilig bich ju Gott empor, Dem Erd und himmel dienen! Auch du, Unsterbliche, bift sein. 3hm steubig Muchu und Dant zu weihn, 3k bir sein Kaa erfdienen!

Fib's, das Er für dein Glide ihn schuf, Und folge willig seinem Ruf, Bor seinen Erbon zu treten; Den unaussprechtich Herten; Den unaussprechtich Herten, Den Möchigen und Ewigen In Demuth anzubeten! Sein heitiger Tempel difinet sich; Er wartet bein. Laß, Geele, dich Rich niedre Luß bethöten! Eil froh hinan! Mus feinem Mund Macht dir ein Friedensbate kund Der Edriffen figse Lebren.

Laf von der Eitelfeiten Tand, Mach mit dem himmel dich befannt In forgenfreper Setile! Mit allen heitigen haft du Theil Durch Jesum an dem ew'gen heil, Geschiebt von dir fein Bille,

Doch, willst bu ihn im Licht einst febu, So fer foon bier, ibn ju verfiebn, gu uben, dein Gefchief.
Was bir jur Heiligung gebricht, Werfagt bir feine Gnabe nicht; Er giebt bir Geitlekfriet.

Laf heute bich anbetungevoll Die Gorgen filt bein mahres Bohl au feinem Dienfte leiten! Bemuh' bich, auf die Ewigfeit hier in ber theuren Gnabengeit Dich wirbig zu bereiten!

Du wirf, wenn nach ber Aobesnacht Sein großer Sabbath bir etwacht, In seiner Rube fommen. Nach bieses Pissertebens Mah If se bein Loos. Gott giebt bir fie; Seis de Zohn ber Krommen.

Ermunterung gur Barmbergigfeit.

Derr, geh nicht mit mir ins Gericht! Allmiffenber, verftof mich nicht! 3ch merte, bag ich felbe. In Demath beug' ich mich vor bir; Und wahre Bene fühlt in mir Die funbenvolle Geele. Mach beinem Bepfpiel und Gebot Soll ich bem Richgfen in ber Roth Setze liebevoll begegnen; Ihn, fieht er mich um Mitleib an, Ihn, meinen Bruber, wo ich fann, Mit Eroft und Sollie fegnen.

Er flehet, und ich hore nicht, Bas er von feinem Jammer spricht, ind weif' ibn leer jurude. Dann geht er, ohne Gabe, trag' Mit bangen Seufjern feinen Weg, Und thranenvollem Blide.

D biefer Blid! Wie fürchterlich Berflagt er vor bir, Richter, mich; Und bu erhörst fein Fichen! Ber Durstige nicht gern erquick, Und sie burch Hatte noch mehr brüdt, Kann nicht vor bir bestehen,

D mie viel Gutes giebft bu mir! Die viele Freuden bant ich bir, Du allerbochfte Gate! Und bin iche werth, bag beine Treu Un jebem Tage mich aufe nen Mit Geaen überfchitte.

Siebst bu ihn mit allein bagu, Baf ich in forgenfrever Bud. Derin eigne Sular vermehre? Nicht auch, baf ich burch ihn bas Wohl Nothleibenber beforbern folg, ind bierm Aummer wehre?

Fragft bu, ber bu ihn mir verliehn, Micht einft, ob ich geborsam ihn Bagu verwendet habe? Einft fommf bu ja in großer Kraft, Und forberft ftrenge Rechenschaft . Won mir fit jebe Gabe.

Ach! langer trot ich Schmacher nicht Der lauten Stimme meiner Pflicht Mit folnmmerabem Gewiffen. Det Segen, ben bu, Gott! mir glebft, Der bu noch vaterlich mich liebft, Soll auch auf Anbre fliegen!

Erscheinst bu bann jum Weltgericht, So werd ich, wie die Sanber, nicht Bor beinem Anblich beben.
Ich stehe froh vor beinem Thron; Du fommit, ben gnabenvollen Lohn Des himmels mit zu geben.

D! bann beschentt mich in bem Land' Der Freid und Wonne Deine Sand Mit ungleich bobern Schafen. Dann find ich, beinem Rubm geweiht, Im Reiche beiner Sperlichteit, hert! ewiges Ergben.

# Johann Friedrich Geibel.

## Morgenlied.

Der neue Motgen wedt mich wieder, Und ladet mich jut Arbeit ein. Der Solaf erquiette miem Glieber; Run will ich wieder thätig fevn. Mit frohem herzen will ich nun, Was mie Berns erforbert, thun.

Gott! bir fep Dant fur biefen Schlummer! Dir übergeb' ich mich aufs neu. In beinem Sout bin ich von Rummer, Bon dugflicher Beforgniß frev. Du weißt, mas fur mich nuglich ift, Und giebft es, weil bu gutig biff.

Du unterbaltst mir meine Rrafte, Damit to fie gebrauden foll; Und bb' ide reblich mein Gefchafte, D dann gelingts auch sicher wohl. Bes Treu und Fleiß giebst bu Gebeinn: Drum will ich treu und fleißig fem.

3ch will es fenn, so lang ich lebe, So lange du mir Ardite schenft, Damit ich mir bas Glud erstrebe, Daß du mit Bevfall an mich bentst. Dann hab ich bier: Aufriedenheit, Und bert vollkommene Seliakeit.

#### Bertrauen auf Gott.

Gott, bir vertraun ift meine Pflicht, 3ft Selfgfeit im Leben. Sie tann bem herzen Zuversicht und Eroft im Leiben geben. Des Pijgers Mab Erleichtert fie, und liffet ibn bienieben Im Laufe nicht ermüben.

Anf Erben wechfeln bis ins Grab Buffeienheit und Sorgen, lind Luf und Schmerz oft schneller ab, Als Mitternacht und Morgen. Das Unglich fietht, Die Freude blücht; Und fam if se empfunden. So ift sie siehen verschwunden.

Wie warbe voller Aengflichfeit Und jeder Lag verfließen, Und ber bed Lebens heiterfeit Das herz icon beben muffen, Wenn Zuversicht zu bir uns nicht Betroften Muth gewährte Und rubg bleiben lehrte! Du theilst mit Weishelt ans, was hier Den Sierblichen begannet. Wit Glide und Unglied werben wir Nich Glide und Unglied werben wir Nach deinem Blath geffanet. Des wir auch Durch den Gebrauch So weise merben wollten Alfs wir, o Gott, es sollten!

Richt unfer Wille foll geschehn; Du mobleft fiets bas Befte. Benn Erd' und himmel untergebn, Steht biefe Babrbeit feste. D baf wir sie Durch Leichtsinn nie Un unsern Seelen ichwechten, Die zweifelnd an fie bacten!

Dann murde diese Prusungszeit Richt traurig uns verschwinden; Und keine Wibermartigkeit Bergagt und muthlos finden. Dann schen wir Boll hoffnung hier Die Palmen schon und Aronen, Die Ubermiber lobnen,

Sott, heilige bu felbft mein Sers, Damit ich bir vertraue, Und voll Gelaffenheit im Schmerz hinauf gen himmel (haue. Einft preif' auch ich Auf ewig bich Stibernanne Leiben, Im Lande icher Kreuben.

#### Rraft bes Gebetes.

Du, der tief in meine Seele, Lief in mein Werbognes siebt, Dem, auch wenn ich ihn verhele, Der Gebanke niedt entflieht, Gott! ich nahe mich zu die. Welche Wonne giedt es mir, Mit Wertraun vor dich zu treten, lind die finisch ausgebert, Dann erholt vom niebern Staube Meine Gete fich empor. Thatiger wird bann mein Glaube Und mein Vorfale, als juvor. Juniger bin ich erfreut Daun von beiner Gatigfeit; Und mit boberem Geftble Wildt mein gelt hunaf jum Biele.

Wenn mich bange Sorgen brüden, Wenn mich Proty und Schmerz befallt: Wie bermag ce gu erquiden, Daß mein herz zu bir sich balt! Jeber Lummer wird bann flein; Auch durch ibn wille du ersteun; Auch durch ibn wille du ersteun; Auch durch leien Geleft erziehen.

Wenn Mersuchungen jur Sanbe 3n und außer mir nicht rubn; Benn ich, ach, ju icond mich finde, Ihnen Wiertfand ju thun: Dann fibl ich auf mein Gebet Muth und Kraft in mir erhöht, In ben größellen Gefahren Weine Seile zu bewahren.

Du bift miditig in bem Schwachen; Du bift beilig, bu bift rein! Ich foll forgfam mich bewachen, Immer abnlicher bir fepu. Diefer ernige Bild auf bich, Er bewahrt vor Sinbe mich. Er befesiget aufs neue Meinen Worfaß, meine Trene.

O id will mit reinem Hersen Betend gern mich ju dir nahn; Richt des hohe Gild verscherzen, Das ich hier empfuden kann. Dann nimmt Jwerscht und Kuh In der Seele täglich zu. Bis sie dich in Engeltreisen Ritt erhöbert Kress wird preisen.

# Chriftian Lubewig Big.

Bet. 1741 im Muguft au Denabrud. Geft. 1778 b. 28. Rebr. gif Daftor su St. Dicoiai in Gottingen. Er fammelte icon por bem 3. 1774, ba er noch ale Drebiger am Buchtbaufe in Dengbrud fanb, bas fur bie lutheriften Gemeinen bes Sochfifts beftimmte Gefangbud, und bichtete felbft eine nicht unbetrachtliche Babl neuer Lieber, Die in baffeibe aufgenommen murben. Da aber, wie ich burch bie Gute bes herrn Dafter Gruner in D. aus ben ficherften Quellen weiß, bas von ibm gefere tigte Manuscript nicht mehr vorhanden ift, und ber Dafter Robann Cafpar Deufchafer ju Delle, ber bie von 2B. angefangene Arbeit nach beffen Abjuge von D. fortfeste, mit ben aufgunehmenben Liebern manche Beranderungen vornahm, fo ift nicht mehr mit enticheibenber Gewifheit angugeben, wie viele und weiche Gefange in ber gebachten Samme fung von 2B. berrubren, und ob fle bier gang in ihrer urfprunglichen Gefait vorhanden find. Doch ift er von ben folgenden nach ber bochften Babricheinlichfeit Berfaffer; nur ber britte und fechote find fellenweife von D. veranbert. Ben bem vierten foll Job. Jac. Rambachs (Unthol. B. IV. C. 257) Lieb: Gunber, willft bu rubig fenn ic. in beffen Sausgefangbuche jum Grunde liegen; es ift indeg taum eine Spur von Mebne lichteit gwifchen benden ju entbeden. [Chriftiiches Gefangbud für bie Evangelifdlutherifden Gemeinben im Sochfift Denabrud sc. Gottingen 1780. G. 80. (mit Begl. einer Str.) 41. 135. 250 (mit Wegl. amener Str.) 849, 498. 621 (mit Wegl. einer Str.) 666.7

#### Gottes Gute.

Wer mißt, Gott, beine Gute, Dein Wohltum, beine Suld? Wie reich ist dein Gemüche Un Langmuth und Geduld! Belde Licht von Liebe fließet Um dich und deinen Thron! Und welch ein Strom ergleßet Sich auch auf und davon!

Bas ich nur Gutes finde, Erfenne und verfeb; Bas ich mit Luft empfinde, Genieße, bent und feh: Das alles fommt und quillet Bon bir auf biefe Belt, Die deine Juld erfüllet, Belebet und erhalt.

Rein Baterhers auf Erben 3ft beinem Bergen gleich;

Kein Mutterheit tann werden Un Bartlichfeit fo reich. D Bater aller Mater! Wer forgt? wer giebt? wer ift Souft Pfleger, Schuß und Retter, Wenn bn es, Gott, nicht bin?

Schnell und nach ftrengen Rechten Strafft du die Sunder nicht; Du gehft mit deinen Anschten Richt pubsilich ins Gericht; Du trägft, du trägft den Sänder Mit schnender Gebuld, Umfässe beime Rinder Mit schneicher hulb.

Und wie, o Nater, follen Dein Wohlthun, bein Berzeihn Nicht achten? und wir wollten Dir boch nicht folgfam sepn? Nichn, deine Liebe rühre Und bestre jedes Hers Daß keins sich selbs verführe, Und beime Julb verschure,

Lent uns burch beine Liebe Bur Gegenliebe bin, Bermehre ihre Triebe, Belebe herz und Ginn, Jut beiner Gute Proben, Die reichlich auf uns ruhn, Durch Berke bich zu loben, Die beim Freunde thun.

## Preis bes Schopfers.

Noch war fein himmel, teine Sterne, Kein Firmament noch ausgespannt. Bott sprach, und jene blaue Berne Und jenes Sternenber eutftand, und Sonnen frahlten nun ihr Licht Mit ausgebedtem Angeficht. Roch war er nicht, ber Ball ber Erde, Roch feine Rich; feine Sich. Soot fprach allmächtig: Erbball, werbe, Bertfeile bich in Land und Seel Mun fand er da, nun foß bas Meer Um bie gefchaffne Erbe ber.

Noch toar bie Erbe nicht befleibet, Roch waren Berg und Toldier tabl. Gort fprach: Eniftebt, Gemedofe! fleibet Den Berg, bie fugel und bas Thal! Und bie sonft nachte Erbe faul Run ba im gadingenden Gewand.

Moch war bie Erbe, noch die Meere Mit Lebenden nicht angefällt. Der Schöpfer sprach — jahllose heere, Belebt, mit Sinnen ausgebild't, Berbreiteten sich alfobald Durch Walfer, Lust und gelb und Malb.

Run jogen Schaaren bin und malten Durch Luft und Meer, Gebirg und Thal; Ind Berg und Chal und Luft erschalten Bon ihrer Stimme Wieberhall. Und jebem war fein Dafen Luft, Doch feins war feiner fich bewußt.

Bewohnt, bevollert und geschmidet Stand nun die Erde da; boch wat Auf ihr noch fein Geschopf begildert, Noch keines von der großen Schaar Mit Geift und Weisheit und Berfland; Roch feins, das seinen Schofer tannt.

Sott prach: Auch bies Geschopfe werbe, Das feinen Schopfer tennt und preift: Rabm feinen Leit junt von ber Erbe, Macht aber es burch einen Beift, Begabt mit grevbeit und Berfand, Bugleich mit sich, mit Gott, verwandt.

Ertenne, fprach et, meine Milbe, Mit ber ich bich, o Menfch, beglidt;

Dich hab ich felbft nach meinem Bilde Mit Frenheit und Berftand geschmudt; Erfenne mich, leb mir gum Preis, Und thue willig mein Geheiß!

Preifi, Menicen, preift ben Gott ber Statte, Des Gereifi, Menicen Wintl und Auf So unernessisch große Werte Aus nichts zu feinem Preife fchuf! Preift ibn, und fürchtet ibn, ben gern, Ehnt sein Gebeiß, und bient ibm gern.

Er fouf, was lebt und fich beweget, Mugatig fouf er biefe Welt; Er ift's, ber ihren Bau noch träget, Roch unterführt, noch erbätt; Er trägt bas Meer, er trägt bas Land, Den himmel felbft auf feiner Hand.

Mad Obem hat und Geift und Leben, Bertanbige des Schöpfers Ruhm!
Auch bu, mein Geift, fer ihm ergeben, Sev sein geweitbes Eigenthum,
Eev Schöpfers Lob in Ewigfeit.
Des Schöpfers Lob in Ewigfeit.

Jefn Bandel auf Erden.

Still, niedrig, ohne raufchendes Geprange, Entfernt von dem, mas fonft der Menfchen Menge Groß glaubt: fo mandelte der herren Größter, Der Menfchen Beffer.

Micht fich bebienen laffen, Anbern bienen Wollt' er, ber herr, ber uns jum Seil erschienen; Freywillig mabite er fatt Erbenfreuben Armuth und Leiben.

Doch groß war er bep aller außern Bloge, Groß burch die fille, ihm nur eigne, Große; Erhaben, groß durch alles, was er dachte, Sprach und vollbrachte. Uniculb und Wohlthun war fein ganges Leben, Der Menichen Bohl geweibt, und Gott ergeben; Gang Thatigleit, fein Bert und Gottes Billen Eren gu erfallen.

Bon Gottes Rraft belebte Lehren floffen Bon feinem Munbe; um ihn ber ergoffen Sich Strome von holbseligteit und Gnabe Auf jedem Pfade.

Ihr Muben (fprach er einft mit holben Bliden) Kommt, folget mir; und ich mill euch erquiden: Wer mein Wort hort und glaubet, ber wird leben, Ja ervig leben!

Untabelhaft, von feiner Gund' entweihet, Sprach er: Wer ift, ber mich nur Einer zeihet? Und zeihen konnten ihn die Labler keiner, Ihn auch nicht Einer,

So unichuldevoll, fo ohne alle Jehle, So war fein ganger Banbel, feine Seele Bor Gott so beilig und fo himmlifch reine, Alf nie noch eine.

. And Straften feiner Gottheit ließ er leuchten, Ehat Thaten, und fprach Worte, Die bezeugten, Daß er ber Gergen Rath und innre Liefe Berfieb und prufe.

Bas' er nur fprach, ftand ba ju feiner Ehre. Er fprach: und ibm gehorchten Bind und Meere. Auf fein Bort mußten Tob und Schmers und Seuchen Sogleich entweichen.

Er fprach: und Seilung und Genefung famen Den fomer Bebrudten, Blinben, Lauben, Lahmen; Sein Wort befeelte und belebte wieder Der Tobten Glieber.

Wer hat jemals, wie er, gelebt, gelehret? Wer so viel Licht und heil ber Welt gemabret? Wer hat je solcher Thaten Ruhm erreichet, Der feinem gleichet? Er wars, ber uns jum Seil ericheinen follte, Durch ben uns Gott begnabgen, fegnen wollte. Ihn tennen und verebren, macht auf ewig Beglutt und fefig.

Dem großen Bephiel, bas bu uns gegeben, Mit möglichftem Geborfam nachguleben: Das laß fich alle, herr, bie bich hochschäben, Bum Biele feben!

# Erwedung gur Bufe.

Seele, Seele, willft bu nicht Dich entschließen, Gott ju lieben ? Stets vergeffen beine Pflich; Undanfbar Gott flets betrüben, Seine Gnade ftets verschmäßen, Stets im Gund'gen weiter gehn ?

Liebe hat bir Gott gewährt; Und du wollteft ibn nicht lieben? Bollteft das, was er begehrt, Ihm verfagen und nicht üben, Immer thun, was er verbeut, Haffen das, was ibu erfreut?

haft bu etwas Gutes wohl, Bas nicht Gottes Gabe mare, Bas er dir nicht gatrevoll Mitgetheilt, und ihm gehöre? Sind bein Leben, dein Berfland Nicht Geschente seiner hand?

Richten, richten fonnt' er dich, Dem Berberben übergeben; Und, bamit du mögteft leben, Sandte er von feinem Ehron Dir jum Metter feinen Sohn.

Ruhret beines Gottes Sulb, Ruhrt ber Reichthum feiner Gute, Geine iconenbe Gebulb, Ruhret bie nicht bein Gemuthe: D fo bent an fein Gericht! Denn es eilt und faumet nicht.

Siehe um bid, Sterbilder! Sieh, ber Tob geft bir um Seite; Und wer weiß, wer weiß, ob ef Dich nicht beute, ja noch heute, Eh fich endigt biefer Lag, hin jum Richter führen mag?

Saume nicht, o Seele, eil'? Best baft bu noch Zeit in Sanden; Suche fie zu beinem heit Doch so weise anzuwenden, Daß dich nicht zu sicht gerent Die versaumte Gnadenzeit.

Rehre ungeschumt jum herrn; Such in Shrifto seine Gnade, Berbe sein, und wandle gern Die von ihm gezeigten Pfabe; Er wird dir selbst Kraft verleibn, Dich mit seinem heil erfreun,

#### hoffmung zu Gott.

Auf bich alleine will ich hoffen, Der bu mein Gott und Bater bift! Denn noch ist alles eingetroffen ist. Bas und von bie beine Batertren in. 3ch seb, bag beine Batertren Unwandelbar und ewig fep.

Du biff ein Fels; wer auf bid bauet, Ann fest und unbeweglich fiehn. Wer dir und beinem Worte trauet, Wird nie bestdant zu Grunde gehn. Du trduest ibn in Ewigteit Mit Gnade und Barmherzigfeit.

D gieb benn, baf in meinem Leben. Dich eitle Soffnung nie verfahrt, Die, fatt bem Gergen Eroft ju geben, Rut blendet und bann Schmers gebiert, Benn fie babin fallt und gerrinnt, Bleich einem Bau auf Sand gegrund't.

3ch mil auf meinen Mittler ichauen; 3ch wil in allem meinem Ebnn Mur dir und beinem Worte trquen, Und in der Zwerficht berubn, In werbeft, was mein Mohlergehn Befebrett, für mich auserfebn.

Benn ich in meinen Praffungstagen Rach beiner Sulf oft harren muß, do will ich bod nicht mutflos jagen; 3ch weiß, mein hoffen wird Genuß; Beiß, daß mein Gild nur fchorer bitht, et lanert beine Sand verziebt.

Lag mir die hoffnung leichte maden, Bad fleifd und Blut beidwerlich fallt; Benn Ungenitter um mich fraden, Go flatte bu mich, herr ber Welt, Und fiche mir bir hoffnung ein, Du werbest bod mein Retter fepn.

So boff ich in ben größten Rotinen, Mein Gott, bennoch getroft auf bich. Wenn Leiben biesen Leib auch töbten, So troftet boch bie Loffnung mich, Das ich an bem verbeisen Seil, Au beinem himmel, babe Theil,

Burdige Reper bes Abendmable.

Prufe bich, o Seele, wohl, fruff bich mit geschäften Bliden, Benn bes Mittlers Mahl bich foll Mit wahrhaftem Troft crouiden. Wet's genieft, und prüft sich nicht, 3ft und brint's sich aum Gericht. Rommen follst bn nicht mit Quaal, Mot mit sitternbem Gematie.
Der es bir gewährt, dies Mabl, 3ft so reich an hulb und Gate, Daß er Fromme gern erfrent, Gern and Dietigen verzeist.

Aber heilig ist das Mahl, heilig der, au dem du nahse!! Sieh, daß du durch eigne Wahl Nicht für Segen Fluch empfahest. Dent, was dir dies Mahl verspricht, lud wenu es die vernsticht.

Jun Gebächtniß feiner Sulb, Jum Gebächniß feines Lobes, Der ber Menichen Straf' und Schufd Lilgte im Gerichte Gottes, Salten wir, wie er befabt, Delfes beige Bundsemabl.

Dich von Sunden ju befrevn, Sat ber herr fich tobten laffen; tind du wollteg fie nicht icheun, Sie nicht ernflich fliehn und haffen? Uch, mit heiliger Sorgfalt flieh, Riebe und befreite fei,

Liebe, die fich thatig teigt, Diefe und ind hers ju giefen, Wird dies Mahl und bargereicht; Um es wurdig ju geniefen, Lag bein hers von Sunden rein, Boll von mahrer Liebe fepn!

Wahre Liebe ju dem herrn Ift bestissen, ibm ju leben, Kolgt dem großen Bepfiele gern, Das der herr uns felbst gegeben; Lies, erforicht fein Wort mit Fleiß, Und thut willig fein Geheiß.

Wahre Liebe ju bem herrn Lehret jeben Menschen lieben; Lehrt felbft an Beleidigern Sanftmuth, so wie er, ju üben; Eroftet, beffert und erfreut, Schonet, bulbet und verzeiht.

Ift, o Seele, bied bein Sinn, Dies bein Borfat und Beftreben? Billft bu jebe Sunbe flichn? Denteft bn bem herrn zu leben? Schnft bu bich, von Sunden rein Und wie er gefinnt zu fepn?

Ift bir beine Beffreung Ein recht engtliches Gefchafte? Bulchoft bu jur Heiligung Bachethum, Fortgang, Luft und Rrafte? Bille bu lieben, wie ber herr? Reinben gern verzeibn, wie er?

Dann, o Seele, wird ber hert Durch fein Mabl bich sanft erquirden; Er, ber herzeinefunbiger, hulbreich auf bich nieberbliden; Dann haft bu an feinem heil, M bes himmels Erbe theil.

Das gottgefällige Gebet.

Diefes Herz vor Gottes Thron Im Gebete auszuschütten, Sich vom Nater burch ben Sohn Heil und Segen zu erbitten: Welche freudenteiche Pflicht! Du, mein Serz, versäum' sie nicht!

Er; ben alle himmel nicht, Er, ben nicht ber Welt Gebiete Be umschräufen tonnen, fpricht Gelbit aum Menschen voller Gute: Aufe an mich, beinen Gott! Rigg mir findlich beine Noth!

Laft und benn mit Juversicht Bu bem Throne Gottes nahen, Da die ew'ge Wahrseit spricht: Bittet, und ihr sollt empfaben, Bad die Seele fromm begehrt, Bas ihr heil und Troft gewährt. Aber auch, wie Zesus will, Sep das Herz gesiant bepm Beten; Boll Bebachsamfeit und fill Sep es, wenn wir vor Gott treten; Wer mit Gott leichtsnus spricht, Deß Gebet gesällt Gott nicht,

Ber fein herte Gott nicht weiht, Sondern noch die Sande liebet; Wer voll träger Beiglichfeit Seine Besferung verschiebet; Ber des herrn Gebot nicht ehrt: Def Gebet wird nicht erhott.

Wer nur auf den schlechtern Theil, Auf auf Leibesgaben bentet; Wer nicht auf der Seele Seil Achtam seine Wunsche lentet; Wer sein Beten fo verrichtet, Klebt nach Ehrift Simme nicht.

Wer noch Menschenhaß und Neid Les sich unterhält und übet; Ber dem Rächsten nicht verzeiht, Nicht nach Jesu Sinne liebet: Den hört, nach sien Mund anch spricht, Doch der Gott der Liebe nicht,

Nut ein Herz, bas sich vor Gott Reblich prüft, sich seinem Willen Unterwirt, und sein Gebot Eifrig strebet zu ersüllen, Nur ein Herz, das liebevoll: Nur dies Herz gefällt Gott wohl.

If Gott unfer her; geweiht, Wenn wir vor fein Antlig treten: Dann laft und mit Freudigfeit In bes Mittlers Mannen beten. So gefälts Gott; fo allein Wird cs Ja und Amen fepn.

Bleben in der Rabe bes Tobes.

Noch einmal blid ich auf ju bir;
Noch einmal, Bater, fall' ich hier
Wor bir die nellem Schieb.
Gert, nach Erlbung ichn ich mich:
D gich, baß ich gefattt burch bich
Om iesten Kampf balb enbe!
Der du ber Zeinem gieden börg,
land Leben Gereinnben gemährft,
Wenn nun mein flerkend Einze bricht,
Mich bann verlaß, verlaß mich nicht!
herr Jesie Strift, mich herr und Gott! nein herr und Gott!
Num Leben ficht mich burch den Lebe.

Roch cinnal, Water, preis' id die Boll Dant, et meine Lippen ich Boll Dan Erdessschieden.
Im Erdessschieden.
Im Erdessschieden.
Im Erdessschieden.
Im Erdesschieden.
In Erde

Noc einmal biet ich auf zu bir; Noc einmal, Gott, curjedi ich bir Mich gielß und all' die Weinen. Berlaß, o Gott, verlaß sie nie; Still' übere Seelen Schuczz, wenn sie An neinem Grade weisen. Ach eite sie nach beinem Kath, Kath eine Geeten schmelen sieht, Kath ist die Geeten schmelen sieht, Den winn auf ganz volleracht ihr Lauf, So uinm auch sie zu Geber auf! Hert Seelen schmelen auf!

# Johann Ludewig Daulmann.

Ged. 123 d. 24, 1904, şi Armodo im Asaunfamedgiftem. Ceft. 1207 d. 25, 25c. at Freiher am einer Türberffreie in Braumftweie, Münfer (60) Krinten Liebert nach dem Indate einiger Sanget Gertrie, Braumft Sweiter, 1876, 25d er eine Leue Committ un (20) g eißt. 11 der 21 einer Leue Leuenfrein. 1700, berauf, wo das frigende C. 122 um falben fil. der Braumftwei 1700, berauf, wo das frigende C. 122 um falben fil. der Braumftwei 1700, der um Braumftweie 1804, 122 er fan på ud er. B. 1777, am dessen Wederlien R. Auftbelf bette, C. 272 er fosieren. Ein altere Sied von Martin Glunder (funfred. B. IV. C. 25) das Genn sa ansignaf, det mit biefem übrigens feine Architickeit. Eine Cr. 13 wegenschaffen.

#### Chriftliche Bohlthatigfeit.

Abohlauthun und mitzutheilen, Chriften, dies vergesiet nicht! Mittelösvoll und villig eilen, Armen bepgischen, ift Pflicht; Pflicht, die Zesus felbt uns lehret, Und die Gott, den Sochsten, ehret.

Speiset bie, bie Hunger leiben, Und die durfing find, die trantt; Eilt, die Nadenben ju fleiben; Eroftet bie, die Kummer frantt; Schwache such ju miterftugen, Unterbudte ju beschüben.

Dentt — wie möglich sind die Källe! — Dentt, ihr siditet Jamer Schmer; Dentt, ihr waft an ihrer Stelle; Und wie dann eu'r leidend Her; Sich von Andern winsche Erbarmen, So thut ihr auch andern Armen.

Und dies sieh nicht au als Burbe, Richt als Luft, begläcker Christ! Hocheit ift es, es ist Wurde. Wenn man mild und bulffeich ist. Welch ein Ruhm für dich Erlösen, Arme Brüder Jesu troffen!

Und mas ichafft's fur fanfte Freuden, Der Berlagnen Selfer fenn! Sehn, wie fie in ihren Leiben Sich, burch und geftartt, erfreun! Ein betrübtes Berg erquiden, Bringet bimmlifdes Entguden.

Heil und Glide auf unfern Wegen, Unde und Justiedenheit, huld bep Menichen, Gottes Segen Holgt hier auf Barmberisgfeit; Und bereinft zum Gnabeniohne Schenkt ihr Gott bes simmels Krone.

O fo last uns unfre Gaben Gern hier in der Zeit ausstreun! Was wir dier gefat haben, Erndten wir einst reichlich ein. Geod barmherig, liebt die Armen! Dann wird Gott sich eu'r erbarmen.

#### Eliefer Gottlieb Rufter.

Ges. 1729 d. 11. 1700. 30 Moten im Neunfchweigischen. Gest. 1700 d. 10. Cer. als Hober ju Et. Andred und Generasspreichtent in Beaumischweig. Echt Lieber von sinn, außer underem neu berrbeiteten, feben in dem Kruen Araunsschweig ist den Gesansbuche, 23. 1779. wennter biefe E. 283 (mit Wegl. von 6 Et.).

# Deffentliche Gottesverehrung.

Den Sochften bffentlich verebren, Und in bas Jaus bes Serrn ju gebu, Im ehrfurchvoll fein Wort ju horen, Andetend vor ihm gern ju ftebn, If eine Pflicht, wogu ber Ebrift, So lang' et lebt, verbunden ift.

Wie manden Troft hab' ich empfunden, Wenn ich das Wort bes herrn gestet! Wie fled, ich euch, ihr froben Stunden, Da man anbetend Gott verehrt, Und, nut bas Ewige bemubt, Sich aller Erbasiora' entziebt!

Richts gleicht dem himmilifen Entzüden, Das bier ein frommes Herz belebt, Benn es in fel'gen Augenbliden Sich im Bebet zu Bott erhobt, Und voll des Gludes, bas es genießt, Bon Dant und Frenden überfließt.

Wie nichtig sind der Erde Freuden Dem, der bes Himmels Freuden schmeckt! Bie fiß der Troft, wenn man im Leiden Sein hers dem besten Freude unbeckt! Wie nichts ift alles Glide der West Dem, der mit Gott sich unterhalt!

Rommt, fromme Chriften, theure Brüber, Bereint im Geift vor Gott zu fiebn, Ilnd alle, Gines Leibes Glieber, Den großen Schöpfer zu erhöbn. Frohlodend preifet Zeium Ebrift, Der unfer haupt nub Mittlet ifi.

Dann laft und ichmeden und empfinden, Bie freundlich Gott den Seinen ift; Er, der die Menge unster Sünden, Go bald wir Busse thun, vergist, Von neuem und als Ainder liebt, Und liebreich Gnad' um Gnade giebt.

Bereite felbst, herr, unfte Seelen; Bertreit aus nus bes Irrthums Racht; Lag uns ber Wahrheit nicht verfehlen, Die du uns selbst haft tund gemacht, Damit dein großer Aucheta, uns der begulden mag.

# Julius Karl Budichwerdt.

Bed. 1747 b. 10. Oct. ju Braunschmeig. Geft. 13 . . . . als Paftot ju Rechtorf im Braunschweigischen. Werf. bes folgenden Liedes im R. Braunschw. Gefangouche 1773. G. 845.

#### Tifchlied.

Bas ben Leib erhalt- und nahrt, hat und unfer Gott gemährt, Der und alle Gaben reicht, Dem im Bobilbun Keiner gleicht! Der bie gange weite Welt, Wie es seinem Wath gefällt, Dutch sein Allmachtswort erhalt,

Alles, alles, was ich feh, In ben Gründen, in der Soh, Bas boch in den Luften schwebt, Bas im tiesen Meere gebt, Sofft, Berlorger, nur auf dich, Kreuet beiner Gaben sich, Und du giebst sie mitbiglich.

Ad! aud mid, aud mid erfreut Deiner Gate Mitigifeit. Du biff's, Bater, ber mir iconit, Bas mid freifet, was mid trant; Beidid schente, und gern es thut, ind im Bohlthun nimmer ruft. D! wie ift mein Gott fo gut!

Daut, ach! Dant fep bir bafur, Milber Beber, bag bu mir Batertich auch jest beschert, Bas mir Unterhalt gemabrt! Daß ich auch mir frogem Sinn, Bas bu gnatig mir verliehn, Ju geniefen fchig bir!

Silf, daß ich bepm Ueberfluß Beiner Gaben im Genuß Miemals überhebe mich, Allgeit, Höchte bich, Und, wenn ich mich ihrer freu, And aus Menichentleb baben Eingeben bes Urmen feb.

So werb ich ju beiner Ehr, Bie bu mir befieblig, o Sert, froh geniefen, was bu mir Ondbig haft verlieben bier, llub mich boffnungsvoll erfreun, Daf auch fünftig bu allein Werbeit mein Berforger fepn.

## Johann Daniel Karl Bicfel.

Sch. 137 b. 26. Jun. 34 Allenweinen. Sch. 1500 b. 25. Jun. wis suffausjührt Geofficialist dv. Querrientenberg stilligen im 1985-püsiffern. Beröffic von 2 gefül. Liebern, in dem von ihm rodigiten Wessen. Uffinsission effenssbuch er770. [Wasseling seissission for the der st. Ditter Tybil. Wärblingen 1783. Sc. 951. mit Wess. von 3 Scn.]

## Seilighaltung bes Gibes.

Gott, der du Herzensfenner bift, herr, dem die Falischeit Orduel ift, und jede Lief Vererechen!
Sein Wertrechen!
Sein Wert fertde je ein faliser Mund — Almissender, die ist de falische Mund — Du, heiliger, wirft's rächen.
Laß scherzeit mein za und Rein, Wiese Spiele Spielen gitent, aufrichtig sen, wirft wie fein, Wiese Spielen gitent, aufrichtig sen,

Und wenn ich seinderend vor dir steh, Dir freetlich ins Antlis seh, Die hand zum Jimmel hete; Wenn ich dich, Die hand zum Käder bich, der mich erschuf, Durch den ich die num Käder bich, der mich erschuf, Durch den ich die num keet. Dann seh von Trug und heuchelen Mein hers, und meine Zung step!

Wenn Frevler ba auch Gott noch fcmahn, Mit Lugen frech noch vor ihm fiehn, Dann laß mein berg erfchreden! Web bem, ber Gott und Gottes Macht Jum Siegel feiner Bosheit macht, Sie vor der Welt zu beden! Sort, ichau ben Gott mit Bittern an, Der Leib und Seel verberben fann!

Gott, wenn du nicht mein Gott mehr bif, Dein Simmel nicht mehr mein Heiland if, Dein Himmel nicht mein Erbe; Wenn mich berm Leiben biefer Zeit Kein Troft vom himmel mehr erfrent, Kein Troft mehr, wenn ich flerbe!
If Gott und Jesis nicht mehr mehn, Dann bester, nie gedoren fern!

Mchil Chre nicht, nicht Gut und Gelb, Kein Fairfenthum und leine Welt Soll mich so weit versibren. Um alle Leiden biefer Zeit Bull ich doch Gott und Seligfeit Muthwillig nicht verlieren. Wet sein mein Glidf auch immer sep: Aur reines herz und Gott doken!

Gott! fefr du mich ben jedem Cib, Auch gurch vor deiner Seifigkeit Die Babehreit wahrtlich sprecha! Befewde' ich beitig Aurt und Pfliche, Go laß mich auch im Rieinsten nicht Die theure Jusigs brechen. Auch dir, Gott, schwur ich treu zu sepn; "Ctaat mich ewig, ewig dein!

# Friedrich Eberhard,

#### Pring gu Sobentobe , Rirchberg.

Beb. 1787 b. 21. Oct. Geft. 1804 b. 23. Jan. in Einer Miertelftunde und an berfeiben Mentheit mie feiner Semachin Albertine Renata, e. geb. Gröfin von Caftell, ju Richberg. Er gab Morgen, und Abend-Anbachten auf zwolf Wochen tr., Deheingen 1779, ber 

#### Gottergebenbeit.

Derr, flatte mich! Stafte mein Bertran'n auf bich, Des ich auch am bien Lage Billig thue meine Pflicht; Seine Miche; teine Pilage Schwäde meine Zwerficht. Liebroull ift, Gott, bein Wille. Die ergeben und getren, Wie bein bei geben, mein Beilef hile, Die ergeben und getren, Wie bein Sohn, mein Beiland, fen.

Allein auf bich,
Oott, mein Joil, verlaß ich mich.
Sommt boch alle Hill' auf Erben,
Ewiger, allein von bir.
Bill mein Geift je muthloß werben,
Joann frich, Bater, auch un mit:
"Sew setroßt ich will bich Schwacken,
"Sätröber miche Gubbe machen;
"Sätröber miche Gubbe machen;
"Sätröber idehe! vertraue mit;
"Beiden wicht! ich beife bir."

Dein Will' allein, Bater, foll der meine fepn! Rome', foll der meine fepn! Rome', follow Begfres wichten, Alle dein Rath mit jugebocht? Was fann mienem Gläde fehlen, Da dein Auge mich bewacht? Geh in aus auf deinem Wogen, So erfreut mich, Gott, dein Segen. Gern erhörest du mein Flebn, Deinen Riche fengundten

Ja, volterlich Sengs für mich. Seis is werd im Cod' erblassen, will is die werd im Cod' erblassen, Will is die mich auf Jestum Ebrig Mill ich mich auf Seinm Ebrig erblich in der Sein der Sein der Sein der Sein der Wille werd werden der Sein der Wille der Wille werd werde erblich zu der Wille der Wille wie der Wille werde der Wille werde der Wille werde der Wille werde der Wille wir der Wille wir der Wille wir der Wille werde der Wille wir der wir der Wille wir

O treuer Gott, Metter aus Gefahr, und North! Miter aus Gefahr, un bewähren, Sendeh du mit Leiden zu. Meine Seufer, meine Jahren Alle beirf und isblieft du Mich verfahren ihr meine Sehren. Terdien wirft du meine Tednen; Terdien wirft du meine Tednen, Diefes Lednen Kampf und Mich, Dwie wohl belochnt du fiel.

Ju bir binauf, Bater, eichte meinen Lauf! Rure ein Gaft bin ich auf Erden. Meine Soffinung ist gewiß: Dort werd ich verhertlicht werben. Sande, Schmert, Lethamerris Muß auf immer von mir weichen. Gott, bilf mir das 3icl erreichen! Gieb mir einst durch deinen Schule Dan verheisten Gnabenloch!

Blick in die Ewigkeit.
Gott, was werden wir erfahren Ginft nach unfere Pilgrimfcaff, Wenn wir Glauben treu bemahren, Bis aus Ende trugenbhaft Nach dem Erchpiel Bein leben!
Ja, bann wird Jufriedendeit, Wonne, Licht und Sesiglieit ungeben;

Bas uns hier noch buntel war, Machft bu einft uns offenbar.

Wenig iff's, mas wir erkennen, doct, von deiner Hull und Macht. Belcher Gerkliche kann neunen, Was du sienen bervorgekrader Weiter Weiter Städigken Wissen was der Städigken Bissen im Land der Setzischen des Gerklichen und Invollsemmenheit. Bes so vielen hinderischen, Die der Menisch bestiegen muß, Ceitet öfter und sien gung.

Der ist bier icon gang vollfommen? Der ober Spiler fer f. Einf in Simmel aufgenemmen Eind wir aller Mängel fren, Seine Schwachter wird und füren In Erfüllung unfere Pflicht. Gott, umfrahlt von hellerm Licht, Werden wir dich würdiger eigen, Unfer Logend wird dann rein, lufer Logent ferts feurig fein.

Offenber mirb nickt auf Erben Zeiner Sinder ganzes Glud; Erst wenn sie vollender werden, Dann bleibt alles das juräd, Bud in ihnen bien und ziehen, Summer, Sorg' und fürdet erregt. Muth und Hoffnung niederschlägt. Dort genießen sie voll greuben, Zein von danger Dunfelheit, Unvermische Schafeit.

D wie fehnt sich meine Seele, Gott, nach bir, nach bellern Licht, Dabin, wo ich nicht met fehle, Nie verlese meine Psickt! Bis in Tob fev mein Bestreben, Daß in noch an jebem Tag Beifer, besser werben mag: Dann feb' ich in jenem Leben, Bo bie reinfte Freude quilt, Meine Sehnsacht gang geftillt.

Borbereitung fur Die Emigfeit.

Schnell nab ich mich mit jedem Schritte Der grangeniofen Emigfeit. D mögle' ib doch mit jedem Tritte Mich nahern ber Wollfommenheit! Auf auf meiner Wagl Beruhet ment Enge Jahl.

D feverliche Tobesftunde! Du tommet gewiß, vielleicht noch heut. Bobli mir! es rubt auf festem Grunde Mein Jossen auf Unsterblichkeit, Muf Jesu, ber, von Gott gefaubt, Einst karb, und aus bem Grab erstaub.

Nicht fern bin ich von meinem Grabe: Sonten will ich jeden Tag. Die Zeit, die ich auf Erden fabe, Eit fignell dahin. Ein Wlift, ein Schlag, Ein Infall, den kein Mensch gedacht, Jat Wiele schuell ins Grab gedracht.

Ungerblicher, vernimm mein Fleben: Bemahre mich vor Sicherheit; Erwede mich, ju wiberschen Den Reizungen ber Eitelkeit. Bergänglich ist die Lust der Welt; Wohl dem, der thut, mas dir gesällt!

Stete Gutes thun, bas Bofe meiben, Das fep mein Ruhn und meine Luft! Frob tann ich dann von hinnen Seiben, Gott, deines Berfalls mir bempft. Go leben, wie bein Wort gebeut, heißt leben fur bie Ewigkeit.

Silf, Bater, mir am meiften ftreben

So barf ich einft nicht trofflos beben, Wenn mich bein Ruf ber Erb' entruckt. Ja, himmlisch fep ichon bier mein Sinn! Dann, bann ift Sterben mein Gewinn.

Mein Seift geft bann jum bibern geben, 30 bir, mein Gott nub Bater, ein. Dort wird er mitd'ger bid erfeben, Und unaussprechlich sein sepn. Dann preift er voll Zufriedenheit Dich, Geber aller Seitgeteit

## henrich Wilhelm von Stamford.

Geb. 1742 ju Bourges in Frankrich. Geft. 1807 b. 16, Map ju Samburg als geschridtun. General Lieutenant und Williamt bet Pringen von Dranien. [5. 28. v. Et. nachgelassen Gebichte, mit e. Worr von 5. M. Marcard. Januve. 1808. S. 56. Des Lieb erfebien guerft me Beitriger Mussandaund von 1739.

#### Gottes Gute.

Es lebt ein Gott, ber Menschen liebt; Ich seb's, wohin ich blide, Am Nebel, ber ben himmel trubt, So wie am Connenblide:

An jeber bunteln Regennacht, Bo mir tein Sternchen leuchtet; Am Monde, wenn er freundlich lacht, Und meinen Pfad erleuchtet.

36 feb's, wenn Donnerwolfen giebn, Und Blit und Sturm erregen, Und feb's, wenn fie vorüber fliebn, Um fanften lieben Regen.

Nicht nur, wenn Frublingslufte wehn, Durch Blumen, Laub und Bluthe; Richt nur, wenn reife Saaten fiebn, Seh' ich bes Schöpfers Gute. Ich feb' fie auch, wenn tiefer Schnee Die ftarre Finr bebedet, Und bann ber Nord ein armes Reh In Felfentluften fchrecket.

Und fo wie fie in ber Natur Alliebend meinem Blide Sich zeiget, feb' ich ihre Spur Bep wechfelnbem Gefchide.

3ch fab fie einst ben ftetem Glud In jeber meiner Freuden. Run fieht fie ber bethrante Blid In manchem, manchem Leiben.

# Matthias Claudius.

Geb. 1728 b. 2. Jan. 30 Krinftld im Fernatis. Soficien. Geb. 1835 b.
2. Jan. 30 Mondebed ber, January auf Rechieb ber Want in 1835 b.
20cf. popere geift. Weber, ausser welchen noch ein Paur feiner Seicheiten
korfswienen neueren Ceftanglichert zu Arfenfelbert umsgeschen
korfswienen. Sofien neueren Ceftanglichert zu Arfenfelbert umsgesche
korfswienen. Sofien der Verfeber der Wandeblert vortenunen.

Weiter I. B. 20. 1722 C. 57. Sureft im Wurfenteinnanf ür ern.
braußega. von J. 5, Boch. Handburg. C. 184. Die letzt Zeile ber
wirten Setzepte Jeutet bier: Zu lieber treuer frendere Gebt.]

#### Abendlied.

Der Mond ift aufgegangen; Die goldnen Sternsein prangen Um Simmel bell nnd flar; Der Bald fieht schwarz und schweiget, Und aus ben Biefen feiget Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ift die Welt fo fille, und in der Dammrung Hille So traulich und fo hold! Alls eine fille Kammer, Bo ift bes Tages Jammer Werschlafen und vergessen sollt.

Seft ihr ben Mond bort fteben? Er ift nur halb ju feben, Und ist boch rund und fcon! So sind wohl manche Sachen, Die wir getroft belachen, Weil unfre Augen sie nicht febn.

Wir ftolse Menschentinder Sind eitel arme Sunder, Und wissen gar nicht viel. Bir spinnen Luftgespinnfte Und suchen viele Lunfte, Und fuchen viele Kunfte, Und fommen weiter von dem Ziel,

Gott, lag und bein Seil schauen, Auf nichts Bergangliche trauen, Richt Eitelfeit uns freum! Lag uns einsaltig werben, Und vor dir hier auf Erben Wie Linder fromm und frosisch fepn!

Bollft endlich sonber Gramen Aus biefer Welt uns nehmen Durch einen fanften Tob; und wennt bu und genommen, gaß und in himmel fommen, Du unfer herr und unfer Gott!

So legt euch benn, ibr Brüber, In Gottes Namen nieber! Ratt ift ber Abenbhauch. Berfcon' und Gott mit Strafen, Und laß und rubig folgfen, Und unfern franken Nachbar auch!

# Johann Chriftoph Friedrich Schmit.

Geb. 1744 d. 7. Jul. gu Rurnberg. Geft. (?) . . . . . ols Professo ber fesonen Wiffensch an ber Airterasademie zu Liegnis. Werf, breper gessell. Lieder. [Sedichte von J. S. Nürnb. 1779. S. 153. mit Argel einer Set.]

#### Ermunterung in Unfechtung.

Geangfigt hers, versage nicht, Scheints gleich, als ob fein Angesicht Bor bir bein Gott verforgen. Bergage nicht! Er hilft gewiß, Er hiff und rettet bid gewiß; Es weich bie Racht bem Morgen.

Bu groß, fprichtt bu, ift meine Schulb; 3ch meiß, er ift ber Gott ber Julb; Doch fann ich nich empfuben.
3ch ringe, was fein Wort verspricht, Bu glauben; und bech fann ich nicht Ate mich est berbeten finden.

Bald qualen Zweifel mich, und bald Kann ich ber forectlichen Gemalt Unbeitiger Gebanten Richt miberftebn; fie brangen fich In mein Gebet felbf, machen mich Adel oft im Glauben wanten.

So fpricht bu; aber bennoch glubft Nach beinem Gott bu, und bemubft Dich eifrig, ibn zu finden. Du weißt, er ift ber Gott ber Sulb; Du weißt es, not trot beiner Schulb Birth bu's auch noch empfinden.

Laß nur nicht ab, an ihm au flehn! Es wirb fein Joen vorüber gehn; Er wirb bich goten vorüber gehn; Er wirb bich noch erquicken. Noch Leinen hat fein Grinm verzehrt, Der fich gedingstigt zu ihm kehrt; Er kann und will beglücken.

Wertrau ihm nur! Er liebet bich! Bett mehr, ale eine Mutter fich Betharmet ihrer Kinder, Erbarmet er fich; er felber fpricht: 3ch will ben Tod bes Sunders nicht; Rein, leben foll ber Sunders. Bertrau thm nur; und Fried und heil Wird dir gewiß, gewiß au Keld! Sein Sohn hat dir's erworben. D jauchet fen nicht mehr berrübt! So fehr hat Christis dich geliebt, Daß er für dich gestorben.

Obgleich fein Donner noch bich schredt, Brie boch bei Bater nicht; er wedt Dich mur aus beinem Schlummer. Daß du ber Sinde bich entreißig, Bu ibm bich tehreft, wachsam fepf, Schieft er bir biefen Rummer,

Drum fep getroft, verzage nicht, Mein hers! Es wird fein Ungesicht Dir Gott nicht stets verhüllen. Bertsage nicht! Er hilft gewiß. Bertrau ihm nur; er wird gewiß Dich balb mit Woni' erfullen.

# Charlotte Elifabeth Constantia von ber Recke,

geb. Reichsgrafin von Debem.

#### Die Allgegenwart Gottes.

An Gott, o Seele, schwing bich auf, Und freue bich der Wonne! Er, der voll Juld der Welten Lauf, Den Lauf der milben Sonne, Er, der die gange Schöpfung lentt, Auf jedem Tritt und Freude schente, Er ift allgegenwärtig.

Wenn sich in giller Einsamfeit Der Geist zu ihm ethebet, ind voll der boben Seligseit In beil'ger Wonne schwebet, Dann sieht sein mitber Naterblie Mit Wohlgefallen unser Gidc; Er sieht's allgegenwärtig.

Wenn mander Aummer und betrübt, Und Chydnen und entfließen; Wenn die, die wir bisher geliebt, Run unfern Jall befoließen: So ift und Gott mit seiner Auff, Der Gott, der mmer Husse schaft, Un Leib auch gegenwärfig.

Und wenn bas Ange fierbend bricht, Wenn alle Sinnen icominen, Denn für erhaben Freundschaft nicht Das flarre hers empfinden, Richt liebevoll mehr foliagen fann: D hichfies Wefen! bann, auch dann Bift bu uns gegenwärtig.

Au Gett, mein Grift, schwing bich hinauf, und freue bich der Wonne!
Er, der voll hind der Weiten Lauf, Den Lauf der milben Sonne,
Er, der die gang Schöffung lenft,
Im Tod und Leben Freude schwind.

Das Glucf des frommen Beters.

Denn ich vor meinen Schöpfer trete, Und bier in heitzer Einsamteit Ju ihm auf voller Seele bete, Bas fuhl' ich bann für Seligfeit! Gang werd' ich Geift, und alles fiebt, Bas mich jur Erbe niebergiebt.

D bann entbehr' ich gern ber Freuden, Durch bie, in ibrer Aitterprach; Die Menichen, bie fid brum beneiben, Die Welfden, bie fid brum beneiben, Die Welf zu ihren Effaven macht; Und fible: Gott griddlig fepn, Das, bas ift mabre Kreud' allein.

Dann weichen auch die schwersten Sorgen, geden wird bas Leiben, bas nuich brüdt; Ich weiß bei den, Der in des Herzens Wiesen bliebt. Der Gutes seinen Kindern giebt, Bleib Bacter, wenn er sie betrübt.

3a, das Gebet giedt Kraft im Leiden, Erbott jur Tugend unfern Geift, Und hifft uns alles, alles meiden, Was und der Tugend sonft entreißt; Nur missen unfern unfer bitten rein Und eines Ehriften würdig sepn.

Drum bitt' ich nicht in meinen Leiben: "D Bater! nium bu fie von mir!" And bitt' ich nicht in meinen Frenden: "Erhalte, Schopfer, biese mir!" Nur um ein Gott ergebnes hers Bert ich in Frenden und im Schmerz.

## Nachfolge Chrifti.

Dich, mein Seiland, ju erheben, Und mit frommer Zuversicht Deiner Tugend nachzustreben, Ift bein Ruf nud meine Pflicht. "Stet, ein Berfpiel lag ich bir!" Sprichft bu, "tomm und folge mir." D, welch Berfpiel, fonber gleichen! Streb', o Geift, es ju erreichen!

Armett, Sof, Berfolgung, Schnergen Trugk du füll und mit Sedulf; Du verzahf mit edem Herten Deinen Frinden ihre Schuld; Hoftelf der Berläpsen Fieden, Eliteft, ihnen bezanstehn; Kanntef feine Shiften Freuden, Alls die Lindung ihrer Zeiden.

Ich and will in Noch und Schmetzen Standhaft und geduldig fenn; Willem friedevollem Herzen Meinen Feinden gern verzeihr. Rie foll mir bed Elende Flehn Unerhört vorüber gehn; Kef und innig will ich fteben, Deitem Begipfel nachzuleben!

Du, ben ich jum Borbild maßte, Sebeft meine Seel'e myor. Benn ich wante, wenn ich sehe, Schwebe mir bein Berphiel vor! Dir gebelligt sey mein Geist! Benn er ich benn Stand' entreist: Dann, o bann werd' ich im Sterben Krend' und Bonn' auf erbig erben.

Chrift huld gegen den gefallenen Petrus.

Mitren ans der Schaar der Feinde
Witten ans der Schae der Feinde
Witten der Schae der Gende
Witten der Schae der Gende
Der dies, herr, verleugnet, 111.
Det jeln, diet, hied des Armen,
Der die frankte, ju erdarmen;
Achten inde ben eigenne Schwerz;
Für den Freund unr forze den herr;
Für den Freund unr forze den hier;

Ihn vom Falle ju erheben, Wille bein liebroller Blief,
Der da fpricht: "Dir ift vergeben,"
Den verirrten Freund juride.
Deier Wich ist fir uns Alle; Verrus lehrt in seinem Falle, Des der Starfe selber trrt, Wenn er ju vermessen wirb.

D! was fihit bein Frennh für Leiben Bep dem liebevollen Blief! Gonft erfüllt er ihn mit Freuden, Doch qun läft er Schmerz juride. Ach! er hat sich dir entwendet. Dessen zu die die Gonder geber Dem er, tren zu sen, verbieß, All die na die Beste vertieß,

Abraden bittrer Bene fliefen Nun von feinem Angesicht.
Solche Ebranen zu vergiefen, Schänt sich der Gerührte nicht.
Er netziele bem Gerühmmel, flichet brünftig auf jum Himmel, Daß ihm Gott die Schuld verzeit, alb im Schanden mächtig fev.

Deinem Frumbe bin ich abnlich; Ach erbarm' auch meiner bich! Meine Seele siebet febalich: Befre, leite, gatte mich, Daß mein, drer; sich nie vermeise, Daß ich beiner nie verzoffe! State mich in jeder Pflicht, Jesis meine Guversicht!

#### Gottes Fürforge.

Durchirrt mein Geift ber Welten Pracht, Go bent' ich Gottes Gut' und Macht, Bu ihm empor bebt fich mein Geift, Und betet felig an , und preif't. Er, ber ben himmel ausgespannt, Umfaffet ibn mit ftarter Sand; Und feines Reiches herrlichfeit Ift ohne Grangen, Maag und Beit,

Ein ungahlbares Weltenheer Lauft freisend um einander ber, Und rudt aus feiner Ordnung nicht. Er halt und lenft ihr Gleichgewicht.

Und biefe Erd', im Schopfungsreich Ein Puntt, an wie viel Schonheit reich! Die Belt und meine fille Flur Begludt ber Bater ber Natur.

Und ohne feinen Willen fallt Rein Sperling nieber; benn er halt Den Burm, ber fich im Staube nahrt, Des Schupes, wie ben Seraph, werth.

Er wog, nach meiner Fabigleit, Mir meine Boblfahrt und mein Leid, Mein ganges Schicfal bis ins Grab Und meine Lebensbauer ab.

Erhalte den Gedanken mir, O Gott: "Bas kommt, das kommt von dir! Bas deine Borsicht an mir thut, In herelich, weife, felig, gut!"

## Wonne ber Andacht.

Seligste ber Lebensstunden, Wenn ber Beift au Bott fich ichwingt! Saus mit herrlichfeit umringt, hat dich meine Seel' empfunden, Benn sie sinneub, fern und nah, Gottes ew'ge Liebe [ab!

Somudte die nicht unfre Fluren? Schuddte fie ben himmel nicht Mit bem Sonn's und Sternenlicht, Mit den glausenden Naturen, Wo in Gottes Wiederschein Sich die bobern Geifer freum? Stattete uicht jum Gennffe Gottes huld bies Erbenthal, Wie gu' einem Liebesmaht, Mus mit einem Aberfluffe, Belder, unversiegbar milb, Aus bes Lebens Itnen quillt?

O, bu Wefen aller Wefen! Deine Gut' und herrlichfeit gultt bas weite Reich ber Beit. Auch ber Menich ift auserlefen, Bon ber niedern Erbe ichon Aufunschaft zu beinem Thron.

Seligste ber Lebensftunden, Du entstammest wein Gemuth! Meine gange Seele glubt! Diese Erd' ift mir entschwnnden! Borgeschil der himmelslust Kullt und bebet meine Bruft.

# Ludwig Friedrich Leng.

Ces, 1717 b. 25. May ju Altenburg. Geft. 1780 b. 3. Jal. boleibh als Joffrath u. Kreikautmann. Außer einem im Andonge jam Altend Sefangduck vom J. 7780 abgedruchen Albedruche in Everf, metrerer relgsöfen Verffen, bie in f. Eebläten verfösiedenen Indontier und Altens. 1733, hefen, wo auch der flegende Gefung C. 179 zu finden ikt. Tie Weglafüng zwere Etropken machte in der, weder bei de present fle interfene Vereinderung (diemeksfang) datie zwörtem Glany) nötige.

#### Offerlied.

Cob, Preis, Sewalt und Ehre Bon Gmigfeit zu Ewigfeit Dir, Hert ber Simmelsberer! Dir, Saupt ber gauten Striftenheit! Dir, Seld, ber überwunden, Und hente triumphirt! Dir, Gieger, ber gebunden Den Keind gefangen führt! Entfamme und ju biefer Bitte, 9 Seiland und gemafte fie. Gena und ben Aroft. Een? unfre Schritte, Daß alle gurcht des Todes flich'. Die Soffmung der Unferblichfeit Ger beiligend, fill' Ach und Leib.

Bir find erhort, dieß fpricht ber Glaube, Dem ein getroffes harren giemt; Steht ber gulet boch auf bem Staube, Der gottlich ruft: Bacht auf, und ruhmt! Grab, icheuche nicht die Juversicht. Bir sebn bid offen; werbe Licht!

#### Um Geburtstage.

Mein Gott und meines Lebeuls Araft, Mir ift ein Jiel gestedet; Doch ist vor meiner Wissenschaft, Wie fern es sep, verbedet. So weislich sorget deine Huld, Daß Sicherheit und Ungebuld Daburd verschiet werde.

3ch mert' indef, wie jeder Schritt Mit jedem Angendigte, Da man bes Ledens Bahn betritt, Sum Tode niber ride. Er wartet allenthalben mein. Ach ! las. mich fein, ja vielmehr bein, And allenthelben warten!

Las meine Saats und Prüfungeseit Ibr Maas nicht ehret enben, Du sehest mich benn gung bereit, Sie würdig zu vollenden. Ist deiner Liede Math an mir Aur ausgeschihrt, so sterb' ich dit Getrof, wie ich dit lebe.

Die wichtigfte Beranberung, Bor ber bas Beltfind gittert, Erfcheint mir ben ber Reinigung Des herzens unverbittert. Bas bich ergurnt, bie Andacht fibrt, Den Zeugen in der Bruft beschwert, Gen brum ftets von mir ferne!

3ch fuble bes Gewiffens Macht; Du, Bater! fannt es fillen. Gieb', was bein Gobn für mich vollbracht; Sein Julben, fein Erfällen, Dieß dete mein Werfchulen us; Dieß doder mein Werfchulen us; Dieß foder na Ceb nicht fürchte!

Der du des Stachels ihn beraubt, Laß, Zesu! bich erblicken. Zaß mich an dein erblagtes Haupt Das meine glaubig briden. Dein Kampf bestige, was mich frantt! Dein Gottesflut, auf mich gesprengt, Rus' emig für mich Gnade!

haft du boch selbst die bange Seit Umwölfter Leidenfunden, Den Jammer unfter Sterblichfeit, Mitseldigker, empfunden! Drum färfe mich, wenn Alles weicht, Und alle Welt sich frastloß seigt, Dein bimmelbobes Lieben!

Ich gebe, was ich hab' und bin, Dir ehrerbietig wieder. 3ch opfre bir nach beinem Sinn Much meine franken Glieber. 3ch weiß icon ihre Lagerflatt; 3ch oer den Tob verichlungen hat, Doch selbst im meinem Serzen.

Ach bring, o Geift der Hertlichteit! Bas ju bem Bartlande Die Pilgtimichaft der Fremmen weiht, In mie erwünscht zu Stande. Las mich im Glanben, im Gebet, In Lieb' und hoffung fest und siet Bis zu dem Schann verbleiben. Semirbigt eines Blide vom Licht Aus jenes Zions Hoben, Bill ich, wenn bief hitte bricht, In meine Kammer geben. Die Seele schwingt sich himmelauf; Der Staub wird nach der Tage Lauf In Christi Bilb erwachen.

## Dr. Johann Joachim Spalding.

Sch. 1746 b. 1. We. ju Tribbfeel im chemaligen Schweifich Hommers, och jade b. 22. Wog als Propl und Derennfinierinat zu Amerika. Wir de fing bir d. 22 mg auf terblien glicken Gebraud in von Art. in Iron Kön. Die Trubifichen Gebraud in von Kön. Die Trib, liefrier er außer meteren neu besteiteten älteren Schfingen fogenden von ihm felbg gebetern neu besteitet die Vereichten Schreiben fogenden von ihm felbg von felten die Vereichten die Vereichten der der die Vereichten die Vereichten der die Vereichten

#### Unfterblichfeit.

Des Tobes Graun, bes Grabes Nacht Kliebt, herr, vor beiner Bahrbeit Macht; Mein Geift, erhellt von Deinem Licht, Bebt vor bet Leibs Berfbrung nicht.

Es falle nur die Sutte bin, 2Bo ich hier eingeschlossen bin; 3ch selbst, bann frever als zuvor, Schwing' aus ben Trummern mich empor.

Ein innres machtiges Gefühl Bertunbigt mir ein bober Biel; Dies Sehnen nach Bollfommenheit 3ft fichrer Ruf gur Ewigfeit.

Dich, Sochfter, hab' ich bier erfannt, Boll Liebe: Bater! Dich genannt; In biefer Seelenwurde liegt Ein hoffnungegrund, ber nimmer trugt. Bohl uns, daß Jefus Unterricht So troftreich hievon ju uns fpricht! Bie herrlich wird ber Menschbeit Berth Durch diese Aussicht aufgellart!

Gludfel'ge Ausficht auch fur mich! Roll Muthe bebt meine Seele fich; 3ch feb' im Beift bes Chriften Lohn, 3ch febe meinen hinnel foon.

Da find' ich, was bein guter Rath, Mir unbewuft, geordnet hat, Betrachte mit entjudtem Blid Mein icon foon entwideltes Gefchid.

Biel Freude gabft bu mir foon bier; D Gutiger, wie bant ich's bir! Oft tam, auch bitterm Ungemach, Doch großere Berfugung nach.

So hat icon biefer Kindheitsftand Der beffern Soffnung Unterpfand. Die Liebe, die und hier begludt, Die bleibt und fegnet unverruct.

Des heiterften Bertrauens voll Erwart' ich, was mir werben foll, Benn tunftig weber Schulb noch Roth Der ichnellern Reifung Schaben brobt.

Mir wird ber Tob, ben Frevler icheun, Geburt jum eblern Leben fepn; Durch Rraft von Gott besiegt mein bers Der Krantheit Luft, ber Trennung Schmerz.

Wenn hier von une, die Gott vereint, Der Leste and hat ausgeweint, Dann wird ein freudig Wiederschn Auf ewig unser Glud erhobn.

herr unfrer Tage, fuhre bu Und Alle diefem Biele gu, Daß uns, ben fanbhaft frommer Treu, Der Abruf einft willfommen fep.

### Dr. Wilhelm Abraham Teller.

Geb. 1734 b. 9. Jan. ju Leipijs. Geft. 1894 b. 9. Dec. als Propft und Oberconfibrelatrath ju Bertin. Swog Lieber von ibm fieben, außer einis gen neu bearbeiteten altern, in bem eben erwöhnten Gesangbude, Berilin 1780, worunter bas folgende. (C. 290.)

Danf fur wiederhergeftellten Frieden.

Gott, unser froher Lobgesang Erschallet bir jum Preise! Bernimm gerührter Serzen Daut, Dass du nach Batersweise Und wieder haft so wohl gethan Und alle Zwietracht abgethan, Der Pablier bich erbarmet.

Wie fehr watd nicht so manches Land Bon Kriegeslast beschweret, Bon der jum Streit erhobuen hand Gedingstat und verbeeret! Aur du haft Geber und Fiehn erhört, Du haft Gebet und Fiehn erhört, Auch biefe Noth geenbet.

We Furcht und Angst die herzen brach, Be Mordgemehre ichredten, Bo Judt und Ordnung niederlag, Das fielt Erfcligne betten: Da febet jurid die golden Seit, Erholung, Muhe, Siderfeit, Und beines Segens Hille.

Der Landmann sammelt ungeftort In ansgeleetre Schauten, Bas, Gott, ihm beine Suld bescheert, Frob deine Suld zu fevern. Gerechigsteit und Gulf und Tren Begegnen wieder sich aus neu, Der Lander Gilde zu dauen.

Gott, unfer Bater, fen gepreift, Der bu die Bergen neigeft, Und harte auch burch beinen Geift Bu milber Gintracht beugeft, Dur bir gebuhret unfer Dant, Dur bich preift unfer Lobgefang, Der bu fo gern erfreueft.

Behr' ferner nun nach beiner Treut, Behr' nachtig allen Artegen,. Das uns ber Friede lang' erfren; a Las Wenichenliede siegen! Beschäfte du mit flarter Hand Des Königs Thron, das ganze Land Und iches Standes Wohlschet.

Wir traun auf bid. Aue wollft bu auch Uns mobre Wiesheit leften, Daß wir bed Friebens rechten Brauch In Wifbrauch nicht verfebren, Und nicht vom Erles, burch lepplgfeit, Durch Leichfinn, Ungerechtigfeit und eigen Vort bereiten.

Erhebt, erhebt Gott immerbar, Den Geber aller Guter! Er ist und beliebet, wie er war, Der Meuschen Freund und Juter. Gleich herrlich so von Nath als Rhat hilft er, wie er geholsen hat. Ihm sep allein die Ehre!

## Chriftoph Stabele.

Sch. 1744 b. 27. Sept. gu Memmingen. Geft. 2811 b. 31. Mag gab dantes bafeld. In f. Sugenb wer er Sputhombergeft. Werf, flang geftlicher Lieber. [Commitung gefflicher Lieber. mit and Borrethe von 3. G. C. Gelber n. Memmingen 1730. S. 360. 367 g. Gebliche von Chr. Städele. Memm. 1782. S. 381. mit Begl.

Der Eingang Jefu in Die Berrlichfeit.

In bie Soben Gottes ichwinge Dich bem Erlofer nach, und bringe Dein Opfer, Geele, beinen Dant! Mdgt' ich Ereatut von Erben, D Icfin, gans bir Lobgefungt! D Icfin, gans bir Lobgefung! Georgert baft bu bich, Bvom ewigen Tode mich Ju erretten. Hallefingt! Auf Golgatha Etate er ben Gottverschungstob.

In die Höhd' if er gefahren. Empfangen in, die Alfrag. Empfangen in Gebaren! Froblocket ihm! froblocket ihm! froblocket ihm! froblocket ihm! froblocket ihm! Expressen fallen von ihm eine Freisten froblichten from Spatial from

Mic follen Mitgenoffen Des Erbeis nerben; ausgeschloffen Bibb nur, mer Ehrift Reich verfchmähr. Wenns Schne, ach vercheit. Es nicht; wenn ihr im Tede schnachtet, It dem vielleicht die Beat' zu spat. Des Gotterschprace Reicht Ju Den bei Tede. Den bet Tede. Und hat fein Ab Bertschut mit Gott, Dem Setan bontett Jeffu Atray.

Ebriffen tonnen ohne Grauen; u hire Gurle binnter (douen; Etig nicht ibr König (elbst hinab? Nag ber Mench zu Etanb zerfalben! Er wird boch nicht im Grade bleiten; Unspreichte stein der der Grad. Bie werben auferschut, Den auf bem dichtfuhl (fehr, Der auf bem dicht sich (bei nach) nicht gegen der der der der der der die gegen unt Goglatha. Wie nach! wie nach zu er, richten biese Welt!

## M. Rarl Benedict Guttinger.

Bech. 1366 d. 25. Jan. ju Saatbaus ohnweit Ervifenbaun. Geft. 1830 b. 18. Mirz ald Rector ju Lütdem in ber Niederfausch. [S. 25. 26. (23) Ebri fil ide Berber. Erfere Werfuck. 28ch. 1730. 6. 5d. mit Mogl. von 3 Sct. — Augier diesen geben flede noch eins von ihm im Niederlauf (S. 200 1732]

## .. Morgenlied eines Rranfen.

Derben geseufget ift er ba Rach langer Nacht, ber Worgen! D bu, ber meine Leiben fab, Mein Sehnen, Banthon, Gergen, Schweig nicht allein Bey meinem Schrepn, Du, ber ben Burn erhöret, Und Menschen Wittleib lebret!

Su wem floh ich fonft, als ju bir? Nur bu, Gott! fannst ercheran; Nur bu fannst Eroft im Leiden mir, Kannst Hulfe mir gewähren!
Blid auf mich ber, Allgatiger, Strbarmer beiter Werfe, Gieb mir Vertraun und Stärfe!

Die Luft gum Leben, die du mir & Co tief ins Berg gepraget, Bu Freunden Liebe, die bu mir Ald Pflicht felbft auferleget, Und mas ber Cob Dem Leibe brobt, Dringt mit ber Krantheit Schmergen Rach bem beflemmten Bergen.

Bu mir ruf! fprichft bu, in der Noth, So will ich dich erretten; Bu dir ruf ich in meiner Noth, Mich aus der Angli zu retten! Berlaß nich nicht! Denn für mich fpricht Dein Sohn, der größte Beter, Und bew dir mein Bertretter.

Doch willst bu, baß ich biese Welt Rach beinem Batb verlaffe, So thue, Gott, mes bir gefallt; Gieb nur, baß ich mich faffe! Laß bas mich sehn Und es verfiebn, Bas Chriftus mir erworben, Der auch für mich gestorben.

Dieß prage tief in meinen Sinn, Wenn mich ber Tob will schreden, lind mir, weil ich ein Sinder bin, Will Graun vor sich erweden. Las nur an dir Mich, weil ich bier Noch leben werbe, hangen, So werd ich Troft erlangen.

# Gottlob Mathanael Fischer.

Sch. 1286 b. 12. Jan. 312 Seab ses Soalisch. Sch. 1300 b. 20 Mary all Nette ber Immissiet u. Englisseinate in zhisteriabet. Menen Lieber von ihm Arbeit in ber Inderfahlissein Wockenschrift: Der Börger, vom J. 1780. (biefel S. 286) und ein brittel in bem von Noß und Sching henausgegedenen Multicalinansch für 1780.

#### Tifclied.

Dankt bem Geren! Mit frohen Saben Kullet er bas gange Land; Alles, alles, was wir haben, Kommt aus feiner Baterhand! Danit bem herrn! Er giebt uns Leben, Giebt uns Segen und Gebeihn; Schafft uns Brob und Erant ber Reben, Uns ju ftarten, ju erfreun.

Dantt bem herrn! Bergif, o Geele, Deines guten Baters nie! Berb' ihm dhulich, und erzähle Geine Bunder fpat und fruh!

# Frau 2. C. 3.

Hraufgedein ber Sebete und (M) Lieber für Kinder, ente worfen den einer zörflichen Mutter, Mich und Woch ind wie Webt, und Berfiffein des S. ab heftendigen, dier fedgmden Lieber, dos fein gwor im dem Lieber des Gemen Camped Kinderdbilisteht, Hamb. 1:20), unter weben wie Lieber des Gemensten Wamm Die eine na erfeitenen wer. Joern wobern Wamen begeichnen jene unter der Boerede befindlichen Alle fungsbiedighaben.

### Um Geburtetage.

Lieber Tag, feh ich dich wieder! Sep mir festlicher gegräft, Du, ber wärdig meiner Lieber, Meiner Tage erfter bift heiter Lach mir beut der Morgen; Schoner sich feint die Sonne mit. Ich fie fie fie ben fech und ohne Sorgen; Und das die be der ich der Sept.

Dem ich meine Lieber bringe, Dem mein beiger Dant gebührt, hert und Bater aller Dinge, haft bu mich nicht treu geführt? Sah nicht feit dem erften Kage, Der mir einst mein Dafenn gab, Deine hulb mehr, als ichs fage, Segensboll auf mich perab?

Da ich ungewiß noch manite, Beber Schritt noch firauchelnb war, Da fein Lallen bir noch bantte, Rahmft bu treulich meiner mahr; Sorgteft schon im schwächfen Alter Mehr als väterlich für mich. Welcher Dant, o mein Erbalter, Ift wohl groß genug für bich!

Sicher haft bu mich geleitet, Sielteft mich mit farter Sand: Satteft mir mein Glud bereitet, Eb mein Sers bich noch gefannt; Alfife noch mit treuen Gorgen Für mich niemals, niemals ab; Gorgeft bente, forgeft morgan, tlub verforgift mich bis ins Grab.

Deine Gute, beine Liebe, Gott, vergef ich ewig nicht. Mit bem treufen warmfen Triebe Bleib ich ewig bir verpfichtt. Jent verfrech ich et auff neue, Was ich oft bir sugesogt, Dem mein Beis voll mabret Treue Rimmer zu entfagen wagt.

Siebst du mit ein langes Leben Derr einem frühen Tod; Wilfg du mit viel Frende geben, Ober ziebst du Sorz und Nocht; Wie der Bie du wiel der und Nocht; Webm ich alles dankent au. Endlich wirft du alles wenden, Bester als ich multigen kann.

Seil'ge heute mein Beriprechen, Segne meinen Borfab mit, Mein Gelibbe nie gu brechen; Keperlich gelob' ich bir: Dir mein gante Bers gu geben, Dir gu bienen bis ins Grab, Bater, bir getren ju leben, Dir, ber mit mein Leben gab!

## Raroline Christiane Buife Rubolphi.

Sch. 1735 im Brandenburglissen. Gest. 1811 b. 15. Sprist ju Hochtelme od Borthecten einer welchden erzigteingschaftel, wedie sie im J. 2003, nach prennigsschriegem Müsschiedt in Homm vor Homburg, breiten versigtebet. Singeliegem Die betre einzelen Gedieber. Der in allem ungefor 20 sind, weren siel 1775 sieden in periodischen Bleistern, namentlich in der Homburg der Schlessen de

Un einem Fruhlingsmorgen.

Bater, also leb' ich wieber, Geb' bie Schopfung, preise bich, Gunt noch qu bem Staub nicht nieber, Freue beines Lebens mich. D, erheb' ibn laut, mein Dant! Berbe fister 200gesqua!

Werbe Lobgesang, und tone In die Stimmen ber Natur, Ju ber Wogel Stimmen tone, Ju bem Saufeln auf ber Flur. 206' ihn fruh, ber uns gemacht, Der uns ichibet in banger Nacht.

Großer Water, ja, ich preise, Boll Bewundrung preis' ich dich. Michtig bist du, gultig, weise; Und wie liebt du, Bater, micht Mich hat nicht Gesahr geschrett, Sanster Schummer nur bebeckt;

Und ju biesem neuen Leben (D wie fuhl' iche!) mich erquidt. Meine Secle zu erheben, hat die Schöpfung mich entzückt. Alles, alles fommt von dir, Was wir sind und haben bier.

Schopfer, Bater, o wie nennen Deine Menfchen murbig bich?

Las mich beffer bich erfeunen; Las mich reiner lieben bich-Frommer las mich, heiliger Bor bir wandeln, Gott und herr.

Und fo lange noch ich febe Diefes Prufungsleben bier, Daß fich meine Geel' ethobe Aus bem Staube, Gott, zu bir, So bewahr mir bies Gefahl Deiner Gute bis zum Biel.

Lag mich nie ben Morgen seben, Deine Sonne seben nie, und nicht voll Bewunderung fleben, Woll Ertjiden über fie. Beiner, unschulbsoul werd' ich Künftig, Water, preisen bich.

#### Danflieb.

Dalleluja! bringet Chre, Preis und Rubm, ihr Jubelchore, 3hr Befeligte bed herrn. Bringet Rubm, ihr Erbenfohne, Singet eure Jubeltone; Er, ber herr, begludt uns gern!

Sollten wir bem herrn nicht fingen, 3mn nicht Freubenopfer bringen? Er erfchafft und er erhalt! Tief im Stand verehrt ibn! Rinder, Kinder heift er und, und Sunder; Er ift Water feiner Welt!

Amar fein Thron fieht unerschüttert, Und die weite Schöpfung sittert Tief gebengt vor ihrem Herrn. Benn gleich unste Lieber schweigen, Seht die Millionen Zeugen! Zunt verfünden sie den Herrn. Aber unfte Seelen heben Sich jum Glud ber Engel, leben Schon bes Simmels Leben hier. Welche gottlich hohe Kreuben, Welche Lröftungen im Leiben, Welche Rube fiblen wir!

Wenn ber Geift zu ihm sich waget, Ein Gebant dem andern (aget: Er ift Bater feiner Belt; Sillentpakend dem Gemathe Dann die Fille feiner Gate Sich zum großen Zeugen ftellt!

Raht euch ju ihm, feine Rinber! Bittert nicht, fepb ihr gleich Sanber, Suber ihr, — bie Bieb' ift et! Dentt ben gottlichen Gebanten, giblt bie Wonne, ibm ju banten! Groß und gudbig ift ber. Sert.

halleluja! bringet Ehre, Preis und Ruhm, ihr Jubelchore, Ihr Befeligte bes herrn. Bringet Ruhm, ihr Erbenfohue, Singet eure Jubeltone! Er, ber herr, begludt uns gern,

#### Gott in der Ratur.

Wenn ich beine Schöpfung feb, Boll Bewundrung vor bir fieb, Gott, wie wird mein Geift entzudt! Gott, wie fuhl ich mich begludt!

Wenn ber junge Morgenstrahl, Run ermachend überall, Deiner Gute herold wird, Und bie Sonn' herausgeführt

Ihrem Belte nun entfleigt, Und bas Schattenheer entweicht, Und ber Thau bie Erbe tubit, Und bein Leben Alles fuhit; Benn bie Mittagegluth uns brudt, Dann ber Besthauch uns erquidt, Und bie balfamreiche Luft Lieblich gu ben Schatten ruft;

Wenn in ihrem Schmud bie Nacht Meine Seele flaunen macht; Wenn fie in ber Welten Meer Sich verliert; wenn um fie her

Alles, alles Wunder wirb, Ihr Bewußtseyn bunfel wirb; Dann bein Lichtfrahl fie umfließe, Ihr Bewußtseyn himmel ift:

Wie verfündigt bann die Bett Ihren Schopfer! Dann erhellt Deiner Gottheit Schimmer fie; Dann war Eben ichoner nie.

Großer Bater ber Ratur! Ift bies Leben Prufung nur, Ach wer nennt bie Seligkeit, Deines himmels Seligkeit!

Seilig, Bater, laß mich fepn, Mache meine Seele rein. Dir ein Opfer werbe fie, Deines himmels murbig bie!

#### Morgenlieb.

Des Lebens Bater, Dant fep bir! 3ch leb' und fuhlt, bin noch hier; Roch fant jum ichauervollen Grab Der Seele Wohnhaus nicht hinab.

3ch leb', und diese Seele benkt Un bich, ber Licht und Leben schenkt; 3ch leb', und meine Seele fahlt, Woher ber Quell bes Lebens quillt.

Ich leb' und feh' bein Morgenlicht, Das laut von beiner Liebe fpricht; Ich fühle Lebensluft und Kraft Bon bir, ber bies Gefühl erschafft. Benn fraftlos nach bes Lages Schweis Die Sand unn fintt, auf bein Gebeiß Die duftre Nacht fich niedersentt, Bift bu es, Gott, ber unfer bentt.

Du, Bater, bifts, ber uns bemacht, Daß nicht die Dunkelheit ber Racht, Daß nicht ein Unfall uns erfcredt, Bis uns bein Fruhlicht wieber wedt.

Es tone, wenn bie Nacht entflohn, Bu bir ber Lippen erfter Con, Und mein Gebant' erhebe fich Bu bir, und preife, Bater, bich.

Doch nicht nur biefer Frihgebant, Richt nur mein lauter Lobgefang, Es preise bich auf meinem Pfab Im Stillen manche gute That.

Ce preife meine Seele bich Durch Dant und Liebe inniglich, Durch Liebe, bie Gehorfam fcafft; D liebt' ich bich aus aller Kraft!

Gieb mir ben Sinn, ber bir gefallt, Miffiel' er auch ber gangen Belt. Gieb Demuth mir und fillen Sinn; Und was bir miffallt, nimm es bin,

Gieb, daß ich fiete voll Zuverficht Sinauf feb ju bem em'gen Licht, Daß, tommt bie leste Racht berbep, D daß fie mir nicht ichredlich fep!

#### Morgenlieb.

Er fommt, er tommt in feiner Pracht! Empfangt ibn, Menfchen, o ermacht! Erwacht vom Schlaf, bag ihr ibn febt, Wie heil und Leben aus ihm geht.

Mit Segen ift er angethan, itnd Luft bezeichnet feine Babn. Des bantet fevernd die Natur; Ein Jubel ift die weite Riur. Ihm glanst fein frablend Angefict, Sein Fruhgewand ift Purpurlicht; Sein Rlugel fuhlt die fille Luft; Sein Athembauch ift Blutbenbuft.

Er fommt, er fommt von feinen Sohn; Ich will ibm froh entgegen gehn, Bill schmiden Seel' und Angesicht, Sleich ibm, mit unbewolftem Licht.

Er fommt; es fauselt vor ihm ber Der Beft, von Bluthenbuften fcmer; Der Rogel lautes Jubelchor Schwingt fich ju feinen Sob'n empor.

Woher bift bu im Lichtgewand? Wer fandte bich? Sprich; weffen Sand Sat bich mit Schonheit angethan? Wer ftreut mit Rofen beine Babn?

Bon Ihm bift bu herabgefanbt, Soch aus bes Segens Baterland, Bon Ihm, beg Freude Wohlthun ift, Der rund mit Segen uns umichlieft.

Bon feiner Baterliebe fpricht Dein Saufeln und bein Purpurlicht, Dein Bluthenhaud, bein Luftgefang Und meiner Seele innter Drang.

Ihn preif' auf biefer Morgenflur Der lante Jubel ber Natur; Ihm fen auch biefer beife Drang In meiner Bruft ein Morgenbant!

# Dr. Chriftoph Georg Ludewig Meifter.

Geb. 1738 b. 12. Aug., ju Halle an der Saale. Geft. 1811 b. 26. Jan. als Pafter prim. ju U. L. Hr. u. Professo ber Weologie an dem vormatigen addomitisch Gomnasso in Brenen. Seine erften retigissen Lieder, deren Gesammtjahl fich auf nicht als 180 beläuft, erschlenen in den anv nym von ihm brundsgegennn Empfindungen über Gegenflände ber Reifigion, Natur u. Ferendfoder, Duedins. 1708, und in der von ihm in Berindung mit Zoderfen 1708, und in der von ihm in Berindung mit Zoderfen und Eturm beforgere Bodenfreit: Der find dezigte, Odie 1728 F. — [Von. 1-2. 1.23. 76. Der fie Eptiften, von C. G. D. W. Siften 1721. C. 1.23. 78. mit den vom Nerf, feiter gemachen Werinderungen. (Des effet, de. 1.24. der mit Wagl, einer Etr.) — Von. A. Unterbaltungen der Andere Merder wird Wagl, einer Etr. — Von. 5-7. Leiber für Epriften. Borets Diet zu der Werten 1780. S. 6.50. mit Wagl, einer Etr. — Von. 5-7. Leiber für Epriften. Borets Dermetre Mag. Jerem 1700. C. 44. 157. 159. mit Wagl, einer Etr. — Von. 5-8. Leiber für ehrlichen Merder Leiber Sieden Von. 3. Reiligisfe Unterbaltungen für die baud. Andach.

## Um Reujahrstage.

Dir, Water, foll bie erfte Feper : Des jungen Jahreb beilig fenn! Sie prage unvergefich theuer Sich meiner offinen Seele ein. Mimm, was ich jest nur fammeln fann, Den Dant bes vollen herzens an!

Du haft in meinen Pilgertagen Mit nie ermidbender Gebuld Mich Gebrachen liebevoll getragen, Warft immer mir ein Gott voll Hulb. Es fich mir Wohltbat, Troft und Ruh Uns beiner Kille täglich gu.

Du warst mein Schut an jedem Tage, Mein Trofter in so manchem Leib! Du filltest meine bengfte Mage Mit votrelicher Bartlichteit, Wenn fich mein Jarm in beinen Schoof In heißem Thranen er ergos.

Du warft mir Bater, Freund und guhrer, Benn meine Aussicht buntel war; Berforger, Selfer und Regierer, Gin naber Better in Gefabr, Benn ich auf meinem Pilgergang Ermattet vor bir nieberfant.

Ber gab mir Munterfeit und Rrafte? Ber Speife, Rleiber, Schlaf und Rub? Wer fegnete bes Cage Geschäfte? Wer sprach mir Muth und Freude gu? Wer hat mit offner milber hand Mir täglich Segen gugesandt?

Du bift es! Dir gebuhrt bie Ehrel Dir meih' ich beute' meinen Dant. Nimm du ihn gudbig an, und bore Auf meinen schwachen Lobgesang. Denn mehr, als ich bier saffen fann, Saft, Nater, bu an mir gethan!

Deum will an diesem Fepermorgen Ich dir nich, Gott, aufs neue weihn, Will meiner Seele Seil bestrgen, Und alles, was dir misfallt, cheun. — Dies see mein Bund! — Gieb, daß ich treu In diesem neuen Bunde sep!

Der Tugend eiftig nachgustreben, Des Bofen Schot und That ju icheun; für bich, nicht für bie Belt; zu seben, Im Guten thätiger zu sepn: Died sev mit jedem Morgenlicht Bein Schwur vor beinem Ungesicht!

So fep mit allen feinen Lagen Died Jahr, o Bater, dir geweicht! Nie foll mein hers an dir verzagen, Un dir, ber troftet und erfrent. Bom erften bis jum lethen Cag Kofgt mir bein Ange segnend nach.

3a follte diese Jahresseper Auch meine allerlette fepn, So weiß ich, wird auch mich ein neuer Und iconierem Morgen bort erfreun. Dann folgt auf diese Prufingsgeit Die Wonne einer Ewigfeit.

Jefus auf Golgatha.

Erhebe auf ber Andacht Rlugel, Mein Geift, dich bin auf Golgatha; hier, wo man auf bem Marterhagel Der größten Liebe Bepfpiel fah! An beines Sterbetages Kreer Erfalle mich ein heilig Fener; Sev bu, o Mittler, mein Gefang! Singt, Ehriften, mit ind Lieb ber Mage Un eures Retters Tobestage; Singt ihm ben liebevolften Dant!

Er mallt dahin and Salems Thoren Bebeckt mit Winden, Blut und Schnach; Sest ihm, für eich jum heil geboren, Mit tyrånenvolen Bliefen nach, Wit tyrånenvolen Bliefen nach, Wolf er, dem Hoffanne Schlier, Dem aller Hinnel Schlieb halte, Dem aller Hinnel Schlieb halte, Dem aller Hinnel Hende Goglatha. Beriassen von der Schar der Freunde, Bolgt ihm die Kotte feiner Freunde, Die feinen Zod mit freuden fach.

Kein Milleld war in ihrem Spezen gir ben, der ihnen wohlgethan; Sie sahen feine Amaal und Schmerzen, Und keiner nahm sich seiner an. Schrift von wieder Nade Klammen, Bard ibre Ung, ibn zu verbammen, Und ihn am Kreuse zu erhöhn. Noch war ibr Blutdurff nicht gefüller, Noch nicht der Bocheit Maag erfüller;

Unschubiger, du mußtest leiden ! Kir eine findervolle Welt
Entigsteft du des himmels Kreuben, ind wardh den Sudderr augefelt.
Ber fann die hohe tiebe fassen, des fassen, der Anders aum Tode gingt,
Und de, entidigt von allem Keige, gu unserm heit, den deinem Kreuge, unm debe gings,
un unserm heit, den deinem Kreige,
un unserm heit, den deinem kings?

Sier, wo fie bich am Marterorte Bur Schmach ben Morbern felbft erhohn, hier lag mich beine lesten Worte Bu meinem em'gen heil verftehn! O weld ein Anblide! Ach fie haben Die Hand Buse abfe bir burchgraben In ihrer ungezähnten Wurth. Wie hoch bin ich bir nicht verbunden! Jum Troft für meine lesten Stunden Beraoffen ber ült, mich bein Wurt.

Wie angfool waren jene Etunden, Bie unanséprechtic deine Print! Wie viel hagt du für unse cupfunden, Damit mir tönnten felig fent! An deinen annensfene Schuerzen Radmis du mit mitfeldesollem Herzen Jich deiner Ferinde fogende an: "Bergied es, Water, diefen Schudern, "Bergied es, Water, diefen Schudern, "Ersjede es den vereirten Kindern; "Ei wiffen nicht, maß fie gethan!"

Wie zeigte fich in biefer Bitte Dein allumissisch sterker. Dein allumissisch und eine Anterna bei Witter, Ihre weischen Mebrent in der Mitter, Ihre weischen Metren, den und Schmer; hier an deinem Krenjessammer, Vern ich von bir, dem frommen Lamme, Anne meinem Feinden zu verzeibn. Soll' ich mich deinen Under nennen, ilmb noch von Grimm und Ops entfrennen, So mehr die deiner unwerde fern.

Sieb beinen Better, fieb ihn leiben; Sich, wie ihm jebe Neres beit bill bird, wie ihm jebe Neres beit bill bin beiner finderwollen Freuden, bat er in Lobesangli geichweit. Betmet friegebengt im Etaube bire beine Miffetbat, und glaube, Daf Sprighab beine Sulnben bift; Beit' ihm mit Apfainn, Schmer und Reue Muf Golgatha ben Ein Ber Treue, 3hm, ber auch bein Berfobare ift!

Mit findlichem beforgten herzen, So groß auch feine Marter war, Sah er, gebeugt von Mutterschmergen, Die Fromme fiehn, die ihn gebar; Empfahl dem Idnger, den er liebte, Die unaussprechtich tief Betrübte, Als ein ihm anvertrautes Pfand. Wenn einst um meinen Tod die Meinen An meinem Sterbebette weinen, Beschi ich sie in deine Hand.

D heiland der verirrten Sander, Du sinders, mad verirrten war, Ihn ettelf deines Waters Linder Auf der sie brohemben Gesch. In deinen leben gekinnden hat du gesucht und haft gesunden; Much diere ward eine Seele dein! Du spracht sum Schäder, die zur Seite: "Id, mobilich, mobilich, du wirft heute "Wit mit im Bandelse senus"

Werfshner! Mittler! beine Plagen Sich bier bid verlassen Agei; 3ch ber bid verlassen Agen, Berfant in tiefe Lobesquaal. On habt in grauenvollen Etunden Berlassen bich von Gott empfunden, Du, ber Berlassen Puversicht! Ach, das ich an dem blaggfen Cage Micht einst verlassen, trosses ficht

Noch hillen bich bie Arbeinachte Mit allen ihren Schreden ein; Roch butbef bu, bu ber Greechte, Jür Sander namenlof Pein. Man bierb bich: "Mith dirftel!" seben, Siebt bich in Angl und Somers vergeben; Ind ach bein Flehn ward nicht erhört. On baft, daß da m meinem Ende In dir Equidung, Lebsil sinde, Ju bir Equidung, Lebsil sinde,

Sie, die bich burch Sofanna ehrten, Sie, benen bu fiets wohlgethan, Die beine Gotteslehre horten, Sehn beine Quaalen fabilos an. Sie fpotten noch mit frechen Jangen, Daß ihrer Poscheit Lift gelungen, Daß du am Areng erböhet bift. D welchen Schnierz haft du empfunden In beinen lehten Erbenftunden, Erbarmer, Gottmensch Jesu Ebrik!

Doch bald, bald haft du aufgefritten; Schon nah am Siefe ift dein Zauf!
Bald haft du, Dulber, aufgefitten;
Bald nimmt des Baters Schoof dich auf.
Schon glängt der Uleferwinder Krone
Hens der Schone bei Berteit der Berteit
Du rufest aus: "Es ist vollbracht!"
Dun ist de große Wert vollender,
Wogs der Bater bich gefendet,
Bogs der Bater bich gefendet,
Befigs der Kinsterusse Mache!

Laf mich, wie du, ben Lauf beschleten, Im letten Aumfe Sieger fepn, ind bann mit rubigem Genissen, Wie den, mich meiner Krone freun! Wie du, mich meiner Krone freun! Wie du, mich die mein Wert vollbringe, Wie du, nach meiner Krone ringe, ind rufe bann: Es ift vollbrache! Triumph! mich wird der Tod nicht schrachen, Mein zestand wird mich auferwecken; Mein zestand wird mich auferwecken; Er hat besigte ber Tod Macht!

Dein febber Segen: "3d befeble "Me in der anertrauted Pinnb, "Mein Bater, bleie meine Geele "In beine treue Barterabn! Dein febre Segen foll im Sebeben Mir Hoffmung, Aube, Troft und Fraben Der naber Guightit verfeibn. In beine farfen Spilanbshabe Beigid ich mieme Beife am Ende; Den den mits fein Befeiher fepn.

Du neigft bein mubes Saupt; verschieben Bift bu, ber Retter einer Beft! Ein Pilger noch, wall ich hienieben, Go lang' es beinem Rath gefällt.

Bird einft mein Saupt, wie beins, fich neigen, Erblaft mein Mund im letten Schweigen, ilmb bricht mein Setz, wie bein Serz brach: Dann ruft mein Geift noch voll Bertrauen, Dich feinen Better ball zu schwen, Dein lettes Bort bir glaubig nach.

Mein Dant — ach dieser Erde Lieder Sind viel zu seinach für diesen Dant — Er siest in tausend Treinen nieder; Mein ganges Hers jie Ein Gesang. Dir mußen alle Himmel dassen, Dir hallen zu er erhöhn, Dir he Geretteten erböhn, Benn alle, alle die Erdsten Sich dieser Liebe ewig trößen, Ind eine Zuebe wie beimer Kecken.

Won allen Graden, allen Jungen, Bon ber durch die erischen Wett, Wird der eine Met. Darfs gefungen, Das beinem Herzen woblgefüllt. Die Willer fallen ver der nieder, Wie eine Schaer erischer Brider. Brie eine Schaer erischer Brider. Broll Danf für ihre Seligetit. Ihr Echigetit. Ihr Echigetit. Ihr Eine Bedagen fich mit ben Shoten Bon Ernigfet ju Ernigfetit, die bich ehren Bon Ernigfet ju Ernigfetit.

Auch ich will dir mich gans ergeben, Dir die ertichte Gereie weihn, ilm ihon in biefem Pilgerichen Mich meiner Gefigfeit zu freun. Dein Marterbod, dein Leiben reige Mich aus Gebuld in meinem Areuse, Da du weit mehr für mich geften. Laft mich, geführt von deinem Haben, geführt von deinem Haben, geführt von deinem Haben und mich nich wie meine Leibenschaft vollenden und nich mich den meine Leibenschaft vollenden und nich mich den meiner kein meine Leibenschaft vollenden und nich mich den meiner kein an!

Die Borfehung. Entehre nicht burch Rlagen Die Borficht, Die bich bedt, Benn bich an manden Tagen Ein triber Morgen wert. Dies ift bas 2006 ber Erben; Ann bort ift heitrer Tag! Dort folgen nach Beschwerben Dir Ruh und Bonne nach.

Sier ballen gingernife Den Plan ber Borfict ein; Ce muffen ihre Schlafe Sier unerforschich fevn. Ging wird ber Mebel fallen; Dann beteft bu fie an! Brob wird bein Lieb erfcallen: Wie wohl hat Got gethan!

Erkenne voll Wertrauen Den Weisen, ber regiert, Ind die, so auf ihn schauen, Doch immer sells sibrt! Ift gleich sein Math verborgen, Juhrt gleich sein Weg burch Nacht: Go darff bu boch nich forgen, Weil flets sein Muge mach.

Sein Rath ift immer Gnade, Tor Meideit bleibt fein Plan: Tor führt auf duntlem Pfade Doch immer himmelan. Boll Hulb (daut er hernieder Auf unfer Erbenland), Und halt ber Kette Slieder Mit unschäftert Jand.

Rur Er burchichant bas Ganze; Rur Er umfaßt die Welt! Im reingen Sonnenglanze If alles aufgebellt. Bor die verhalten Richte Den wunderbaren Rath, Nach welchem feine Richte Dich oft grifdret hat. Drum ehre fiets bienieden De Worsicht, die dich sichte Sie wirft zu deinem Frieden, Und giebt bir, was dir undet. Erzied dich ibr gelassen, Weil sie bie Welt regiert! Bift du von ihr verlassen, Wenn ihre Hand dichte?

Das Bort Jefu: Es ift bollbracht.

Seins ruft: Es ift volldracht! hat den großen Sieg errungen, und sich durch die Todesnacht herricher empor geschinnen, Einzusammeln feinen Lohn Bor bes großen Waters Thron.

Ansgefampfet hat er nun, lind bestegt die Todesleiden; Er geft fin, um ausgurufn In dem Schoofe em'ger Freuden. Ein hallenjabgesang Der Erloften fingt ihm Dank.

Alles, alles ift erfüllt, Bas der Scher Mund gefungent Ihm, des Katers Sbenbild, Ift das große Wert gelungen, hertlich ist's hinausgesührt; Erd und himmel triumphirt.

Die Erlbfung ift vollbracht: Wort bes Sieges, Bort ber Freuden! Run fann felbft des Tobes Macht Uns hinfort von Gott nicht icheiben. Er nimmt uns gu Gnaben au, Beil fein Gobn gennggethan.

Starte mich, daß ich, wie du, Ginft mein Tagewert vollende, Golieft sich einst mein Auge zu, Gitt mein Geift in deine Hande : D dann wird dies theure Pfand Richts entreifen deiner Sand.

Mus ich auch auf meinem Pfab Manche beiße Thrane weinen; Bird mir oft ber Borficht Rath Bunberbar und bunfel scheinen: So vergist mein Berg boch nicht: Auf die Qunfelbeit folgt Licht,

Enben wird die Leibenszeit, Wenn ich ausgefampfet habe; Und bas grobre Pilgerlieib Bird verwesen in dem Grabe. Uch dann hab ich ausgeweint, Benn mein letter Tag erschint!

Hilf mir, bu mein treuster Freund, Dag ich, wie bu, tampfe, ringe, Und, ber Lunt ber Solme feind, Gans mein Tagewert vollbringe! Rommt bann meine Tobesnacht, Buf' ich aus! Es ist vollbracht.

Gebachtniffener ber Leiben Jefu.

Laf mir die Feper beiner Leiben, D großer Dulber! beilig fenn, im jebe Subme gern an melben, Und bit mein Leben ganz zu weibn; Die, beffen Blut fit mid, gefoffen, Deß hers für mich im Tobe iching, Der rubig, beiter und entichioffen Much weiner Saben Etrafe teng.

ndol in der fillsfen meiner Stunden Bill ich nach einem Areuze sehn, itab dich sich veinem Areuze sehn, itab dich sich veine Bein und Wunden Wit meinem Ehranendant erböhn; Serabt die große Lieb ermessen, Die noch kein Sterblicher gesaßt, lad nie es undaufkar vergessen, Was die für mich geliten haft.

Mir follen biese Feverseiten Der größen Liebe heilig seun; 3ch will big an bein Areus begleiten, Und alles, was dir missällt, scheun. Dein Leiben fre auch mir um Segen, Dein Tod mein seligster Gewinn. Mein Jerz schlagt dir voll Dank entgegen, Bett ich durch die gerette bin.

Miefe mir in biefen Tagen theuer, Gethsemane und Golgatha! Ihr Derter, wo die West die Feyer Der allergrößen Liefe sah. Nach euch will ich voll Andahr schauen, Wo mein Erlöfer litt und flard, thus die schauer, Der mir die Geslackte erwarb.

#### Rugen ber Leiben.

Wohlthatig find ber Erbe Leiben, Dies glaube, Shrift, und mutre nicht; Am Ende folgen ihnen Freuben, Auf Vacht und Grauen Sonnensicht. Bollende biefe Leibensziett In Glauben und Gelaffenheit.

Durch Leiben will bich Gott bewahren, Entwohnen von der Luft der Welt; Will dich das weife Erreben lehren, Mit Ernft zu thun, was ihm gefült. Du folfe im kindlichen Wertraum Auf ihn und feine Sallse fchaun.

Wieft bu ben lauter Erbenfreuben ind in bes Gildes Sonnenischein So leicht bie berter Bahn vermeiben? So gern die Sande flicht und ichem? Bird nicht, wenn gar tein Schmerz bich thet, Dein fomaches hern zu leicht verficht?

Was predigt mehr die diefe Lehre: "Arganglich ist die Luft der Welt," "Es wenn in Trübfal mande Jähre Herd von beinem Auge fällt? Was lehrt dich mehr Abhängigkeit, Mehr Demuth, Gottengebenheit?

Menn alle beine Citiben brechen, all meide fich bein Urm geführ; Wenn Krantbeit, Gram und Schmers bich fowlichen, Und Macht und Reichtum bich nicht fount: Dann folgt bu gern ber füßen Pflicht, Bu finden Gottes Angelichet.

Ja Leiben find die weisen Wege, Wobourch er dich jur Tugend süber, Wohlthafig sind bie Leibesschicker, Woburch er bein Gewissen rührt. Wereste seine Waterhand, Die die bies Leiben jugesandt.

Gott will, wie gute Bater handeln, Durch weise Jucht die auferziedn; Dur folft vor ihm unftckfilch wandeln, Die Welt und ihre Lufte sieden; Dich bilden in der Pursungszeit Jum Leben ber Unfterbickfeit.

So nimm in Demuth und Bertrauen Den Reich bes Leibens willig an, than walle ohne Furcht und Grauen, Auch auf ber allerraubsten Bahnel 3hr Che wird bid einft erfreun, than Bonne, Auh und Friede fepu.

#### Troft im Leiben.

Sde beine Thranenfaat, Frommer Dulber, hier im Glanden; Auch der allerraufife Pfad Muffe dir den Eroft nicht tauben, Daß einst nach der Duntelheit Dich ein bell'res Licht erfreuk.

Ausgerungen haben schont Alle, die im Glauben litten; Beten an vor Gottes Thron! Ihre Krone ist erfritten! Du, auch du wirst Sieger sepn, Und die betner Krone freun,

Denk, bag eine Baterhand Weise bir bas Areus ausleget, und bich hier im Shrdnenland Immer mit Erbarmen traget. Baterlich ift fein Bemuhn, Dich zum himmel au erziehn.

Sier ift bein Erziebungsftand, Sier follft bu durch Prafing lernen; Dort ift das vollfommine Land, Zenfeits über allen Sternen. Dort ift unvermischtes Bide! Dabin wende beinen Bide!

Krage mit Gebuld und Muth Deine Laft in trüben Tagen; Kimpfe glaubend bis aufs Blut! Wohlthat ifts, das Krens zu tragen, Das einst auf bem rauhsen Pfad-Selfs der Hert getragen hat.

Slaube, daß bein Erbenloos Liebe jog und Meisbeit mabite, Daß Gott, durch Erbeamen groß, Rimmer feine Kinder quafte. Sprich, wenn beiß die Ebrane fliest, Daß Gott nichts als Liebe ift. Letn im Arens Gelaffenheit, Unterwerfung und Bertrauen! An dem Schiuß ber Prifinngszeit Wirft du frob gurude schauen Auf den Beg, der durch die Racht Dich ins Land bes Lichts gebracht.

D dann flieset ihr nicht mehr, Khranen, die vom Auge flossen! Bie ein Errom von oben ber, Wird bir Erost von oben ber, Wird bir Erost ins hers gegoffen; Eroft vom Quell ber Seissteit, leberwiezend alles Leib!

harre, Dulber, unvergagt, harre in ber Rachte Grauen, Bis ber große Morgen tagt, hin ins Nubeland zu schauen, Das, fur Siegende bestimmt, Dich in feinen Schoof ausnimmt.

D bann fliehet alles Leib, Wie die Rebel vor der Sonne; Bor dir liegt die Ewigfeit Und das heitre Land ber Monne. Ohne Thranen gehft du ein, Ewig asudich da ju fevn.

### Rach der Communion.

3d fromme nun mit Dant und Frenden, D herr! von beinem Mabi gurdt; Denn bu erwarft burd Obefeiben Auch mir ein unvergänglich Glad. 3ch singe nun mit Preis und Dant Dir, Mittler, meinen Lobgefang.

Wie heilig war mir diese Stunde, Wie ernst, wie severich nnd groß, Als ich, geweist bem euen Bunde, Jest dein hochheilig Mahl genoß, Und voll Anderung, Lieb' und Danf au beinen Kuben niedersfunt! Wie fuhlt' ich mich ju bir erhoben, . 5 unaussprechlich nacher Freund! Durch Licht und Kraft und Eroft von oben Roch inniger mit bir vereint; 3ch, ber ich es nur flammeln fann, Bas bu ju meinem Seil gefan!

3war feb ich bich, ben Unsichtbaren, Wie beine ersten Woten nicht; Doch einst mirft bu bich offenbaren Auch mir in Gegenben voll Licht. Jier wars um Ahnung, was ich einst Erfahre, wenu bu, hert, erscheinst.

Dort in dem himmlischen Gefilde? Bo mich ein höhres Mahl entstädt, Bo mich ein höhres Mahl entstädt, Genich ich, was im Schattenbilde Mich bier schon flärfet und erquiett. Dort wird mehr, als das herz versteht, Der Glaube bis zum Schau'n erböbt.

Rimm jeht fur beine Tobesfeper Auch meinen tiefgefühlten Dant; Einst weiße ich bei mir teinerm Fener D herr! Sallelujahgesang, Andetend bich auf beimem Thron, Bich Gottes und bes Menichen Sohn!

## Christian Beinrich Geibel.

Geb. 1748 d. 31. Jan. ju Juschwang im Sulpbachschen. Gest. 1757 d. 30. Jan. at Diacomis zu St. Sebald in Mirmberg. Sweep seißt. Lieber von ibm Reben in ben von G. S. Waldow beruntgegedernen noch ungerbrucken Lieberth, Mürnb. 1751, worgunter bad folgende S. 222 (mit Westberger St.)

## Benm Jahresschluß.

Das Jahr entstieht! Mein gans Gemuthe, herr, herr, ift Lob und Preis und Dank; und bie Erinn'rung deiner Gute Erfüllet mich und wird Gesang! Mit taufend Inbeln, bie von allen Gerührten Seelen zu die fiohn, gur alle Bohlthat bir ericallen, Sowingt er fic auf ju beinem Thron!

Met über alles Glad der Erde hett mich die Frendigfeit empor, Daß ich von dir demertet werde; Und gnaddig neight du mie dein Ohr. Ja, was fein Preidseinig verfinden Und feine Junge fprechen kann, Des Dantes inwighes Empfinden Siehft du, und siehft es gnaddig an!

Wie oft, auf eigne Araft vermeffen, Wie oft vergaß ich, Bater, bein! Doch du haft meiner nie vergessen, und leftig mich wieber, bein zu fern, und jednett, ließen mich empfinden, Wie gar nichts ohne bich ich sep; Bergast mir alle meine Sahave lund machest von Gefahr mich frep.

Noch leb ich, Bater! moch hienteben Erhalten und begildt von die, Um mich ist Zeins Eriffins Frieden, Und feine Freude wohnt in mit. Noch fann ich gute Saaten ifen Ju Hoffnung auf die Erntzeit, Und zichtig die erntzeit, Und zichtig einer Erufzeit zu Belohnung einer Erufzeit!

Soll' ich fit ferne gulunt forgen? In haft es Ales wohl gemacht! Mich dasgitgt nicht ber thuf'ge Morgen, flud nicht ber gaugen Butunft Racht. Die feb ich, Bater! will bir feben, Mit freubgem Wertraun auf bich Dir all mein Schiefal übergeben; Du batft an mich, bu foogf für mich!

Bas bu mit, Beisefter, beschieben, Muß mir zu meinem Glac gebeihn. Erhalte mir nur beinen Frieben, Und laß mich beines Schupes freun! Laft in Berfuchung mich nicht fallen, Bu meiner Bruber Ruten fiebn, In beinem Preis und Boblgefallen Die Bege mabrer Engenb gebn!

## Griebrich Wilhelm Lober.

Geo. 137 b. 16. Ster. ju Wegensburg. Ceft. 1223 b. 10. May off specime Complexication, and Whighligh be landfoodly. Caputation in Arguett.
Geotos, su Divisus. Euri, von met als do grill. Liebern, moson bie meuclen bareh bei in 3. 1755 efficience C. efficience C. efficience Georgia and Complex and Complex

#### Gegen ber Bibel.

Inbrinftig preif' ich bich, Gott! für ber Bibel Lebee, Die ich als bein Geschent anbeinngsvoll verehre. Gie ift das Glide ber Welt, ber Ruhm ber Ebriffenbet, Mein Rieinob, Troft und Licht bis in bie Emigfeit.

Jum Licht, in dem du wohnft, tann die Bernunft nicht dringen; Mit Jweifeln und mit Wahn mist! ich voll Unruh ringen, Satt! ich dein göttlich Bort, den flaren Unterricht Bon dir und beinem Gohn und meiner Seefe nicht.

Untruglich weiß ich nun: Du bift ber herr ber Belten. Sier ift nur Prafungsgeit, bort, bort mirt bu vergelten! Die Beisheit und bie hulb, bie iber alles macht, hat allmachtsboll bie Belt, wie mich, hervorgebracht.

On tilgst der Gunden Schuld, tilgst sie um deinetwillen, Dein Sohn fam, das Gesch flatt unster zu erfüllen. Bertobut sind wir, verlohnt! Onrch deine Suld allein Soll hier der Mensch gerecht, dort ewig seig sepn.

Wie kraftig ift dein Wort, Gott! Millionen Spriften Gab beine Wibel Sieg im Kampf mit bofen Luften, Im Leben frohen Muth, im Kreuz Gelasseheit, Im Alter Troft und Araft, im Tode Freudigfeit! Der Fromme wird geftartt, ber Sunder tief erichattert; Der Zweifier wird beidimt; des Spotters Seele gittert; Dem Epriften mird ber Tod ber Seinigen verfußt, Wenn et biet vom Gericht, von Gott, vom himmel lieft.

Sier lernt ber Deifefte ber mahren Beisheit Schafe; Sier fagt ber Bibbefte bie gottlichen Gefege; Sier findet jeder Stand für itde Lebenspflicht In allen Rath und hellen Unterricht.

Wer fuhlt nicht Gottes Geift fein Innerfies bewegen? Wer nicht bes Glaubens Kraft und ber Erbauung Segen, Der mit bem fel'gen Wunfch nach Licht und Frommigfeit, Mit Ebrsurcht und Gebet ber Schrift bie Anbach weibt?

So fann fein menichlich Buch die Große Gottes preifen, So fasiich rubrend nicht ben Weg jum himmel weifen. Durch Menichen intebnertunft wird fo fein herz erquiat, Bu jedem guten Wert fo willig und geschick.

Der Undrift mag bein Wort mit Spott und hohn belegen; D Gott! mir bleibt es boch mein größter Schat und Segen. Es foll mein berg erbau'n, es rabren und erfreu'n, Um Morgen mein Geichaft, am Tag' mein Jahrer fepn.

Bur Chrsurcht fur bies Buch laß beinen Geift mich ruhren, Und feine gange Kraft an meinem herzen fobren. Ber beine Lehre ballt, sibst ihre Gottlichfeit; fat sie und fur bie Schrift fep flets gebenebept!

#### Gottes Derrlichfeit.

Unier Gott ift groß und mächtig,
Sehr herrtich, siche geschmidt und prächtig,
Kraft, Welsheit und Bolffommenheit.
D ibr, seiner Allmacht Herre,
Odhaut mit den himmeln Gottes Ehre,
Bertündigt seine Herrlichfeit!
Seine Kiele ift reines Licht!
Et bält im Glichgenicht
Endlich wellen. Der Weien heer, has weite Weer,
Den Angel und den Menn schaft er.

Allmacht firach jum Nichtst: Es werbe! Da trat die ammitheboule Erbe
Dor ihren Schöpfer, aufgublüben.
Milmacht fricht; je fürzen Beiten,
Die Berge flichn vor feinem Schöllen,
Unde fabren vor dem Domere fin.
Er bat, wie ein Gemand,
Den himmel außgefpannt.
Durch ibn gebet, So wie ein helb auß dem Geself,
Durch ibn mehreten bie Welfe.

Er, ber auf den Binden isweder, Er schaut die Erde an — sie beket. Er ribyt den Sandberg an — er raucht; Speist den Bogel, nicht ibt isperide, Bernauert die Gesalt der Erde, Erfreut, was in ism seit und handt. Wit milder Freundischeit Gietet zu sie feiner Zeit Allen Speist, Liebt und erhölt die sichne Welt, Und ränkt die Schiere auf dem Keld.

Arduter (duff er, und zu heilen, Den Wond, das Jahr darnach zu theilen, Der Sonne Kich zur Fruckfarfelt. Gott ist gnäbig, Gott rezieret, Benn er im Frichling Blumen sieret, Im Binter Schner wir Ache streut. Der Blüssehauft und Sturm Bengt vomföckfenz ihm Zag und dacht rühmt seine Wacht, mibunt, dohr Schoffenz ihm Zag und dacht rühmt seine Wacht, mibunt, dohr Schoffenz ihm Zag und vacht.

Der vergänglich Gras belleibet, Die Fissen nicht, die Edmen weibet, Gott sorgt als Water, forgt für mich, Für bas Glick von fernen Tagen Golft ich, wie Seiben, trautig sagen? Neinl meine Geele, tröße hoh? Erau beinem Gett auf isn Wit alle Gorgen bin! Gott wird forgen, Der mich ernährt, mein Fiehen bort, Mic Sater, was mir nicht, gemöhrt. Mein geben lang bem Herrn zu fingen, Soll meine höchte Freude frein. Lent foll ihm mein Lob erschallen; Mein Opfer wird ihm wohlgefallen; Gerlifter will ich mich feiner frenn. Sein Lob is Seltzfeit! Wie himmeligike ernent, Werd his bereinst Um Engeln gehn, entjudt ihn sehn, than eine Geinen Kubm erdbön.

Dant und Chre Gott gu bringen,

#### Das Borbild Jefu.

Auf bid, Merfdhner, aufnichen, So wie du marft, gesinnt zu fevn, Der Augend Weg die nachzugeben, Der Weither Side sich ganz zu mehr, Agft du den Jennen, die bid siehen, Auft hier weiter der die Aufter der die Aufter der die Aufter der Greiffe der Geriff den Bern seher Siehen die Aufter der Greiff den Weiter der Aufter der die Aufter der die Aufter der die Aufter der die Aufter der Aufter der die Aufter der d

Wie unschubsvol, wie Gott ergebn, Ein Worbib dater Krömmigkeit, Warft du in beinem gangen Leben, Im Tempel, in der Einfamfeit; Mis Freund of geftig gegen Fremde, Berfogt, so bulbend gegen Freinde, Ber fremdem Wit und Wohl gerührt; Geschäftig, Wahrbeit, Lugend, Kreuden lind Gottes Ebre ankyubreiten, Won Serzensbermuth anksguiert!

Du gingeft ben verlornen Schaffen Bodl Sorzscamtet und Liebe und, Braff fanft bepm Rachvun (febß im Strafen, Benn Gottes Eifer aus die sprach; Leftlinchmund, bertifch und sefcllig; Kufticktig, inttild und sefcllig; Bon Wohlfun wollte beim Bruft! Die Bruber troffen und erquiden, Erfreuen, beilen und begluden, Bar bein Gefchaft, mar beine Luft.

Du teintest jede Stunde Mit Werfen der Barmberigfeit, Mit war Vertug in deinem Munde, Von deutschaft der Mit d

Mith, liebreich, mdfig und bescheine, Gin Fernie erlaubter Seiterteit; Bewiesse hin bem ischwersten Leiben Wutch, Sille und Bestaffendeit; Bergasse, von Liebe lief durchbrungen, Die ischmössischen Weisber und bem Tober nah; tut farbt sich on the rabernie der erwiese, jattlich, Gott vertrauend, So freudig, jattlich, Gott vertrauend, So abstills fehd naf Glagabta!

Wie du gefinnt ju fepn und handeln, 3st deiner Image dechte Pfickt; Der muß, wie du gewandelt, wandeln, Der, daß er dich verebre, fricht. Dann wird jum Agid in foommen Werten und göttlich der Gedaufe flätfen, Daß wir des Auter Ellsten thun, Und fein Sudjerfallen, Sein Geist und ünd Elen Sier und im dieme Siere und im die Siere und i

Das leben in ber Emigfeit.

Gott Rob! ich weiß ein Baterland, Dem jede Stund' mich naher leitet! hier ift nur Jucht, nur Prufungoffand, Der mich jum himmel vorbereitet. Balb, Gott, erhebst bu mich ju bir? Den hoben Nathichlus hast du mir So hell in deinem Wort erklätet, So fest burch Jesu Lob bewähret, Der, da et auß bem Grab erwacht, Unterblichfeit aus Licht gebracht,

Der erichften Gater lickerstaß Empfang ich dann aus Getter Hinde.
Dert wird die Hoffenung in Genuß, Der Glaube sich in Schauen anden bie Höhnen dehen Gaber under der Hoffen der Hinde der

Dort werb ich Gottes Freundlichfeit Ju Millionen Freuden schmeden, Setel machend an Wolfommenheit Ein neues Wunderwerf entdecken. Mein Wissign, das hier Schaftwerf war, Wird wissign, das hier häckwerf war, Wird wissign ist wird liar, Setels mien Menschweiter einer, Setels mien Weschweiter einer, Setels mein Weschweiter der bei der wie werden Setels mein Meschweiter wir werden.

Den Frennd, ben einen Angenblid Tob ober Schicfal von mir trennten, Bind ich, gefront mit himmelsglud, In meines Baters treuen Sanden.

hier, no mich nichts mehr ihm entreißt, Werd ich, mit ihm Ein hers und Geiff, Werdoppelf fif mein Glide empfinden, Mit ibm gur Qugend mich entganden, Und rahmen, daß mich Gottes hand Jum em'gen Wohl mit ihm verband.

Was sind die Leiden dieser Zeit? Bas meiner Pisterindsest Bechwerben? Michts gegen ziene Herricht; Die ossensteit, Die ossenst

O Gott! las mir die Ewigteit,
land durch se meinen Lauf auf Erben,
In beiliger Gefchfiesteit
Unendlich werth und wichtig werben!
Sie se meine Seith im Kampf und Streit,
Wein Antried pur Gottsfeigteit,
Der Balfam meiner Higeriedem,
Die Würze unschubebouler Freuden,
Ben dunden glebrungen mein Licht,
Ben dunden glebrungen mein Licht,
Den Lobe meine Juverschief!

Bohlthatigfeit bes Gebetes.

Bie fuß, mein Bater, ift bie Pflicht,

Boll Demuth und voll Zuversicht Dich, Höchster, anzubeten! Welch Glüc, bas alles übersteigt, Wird im Gehete mir erzeigt! Welch' Ehre, welch Verzunigen, Gebengt vor dir zu liegen!

Sier fühl ich als ertöfter Chrift, Der beiner hutb fich freuet, Bie nabe du dem Frommen bift, Der eruftlich zu dir (hervet. Jier (fichyf ich filt die Augend Kraft, Muth in dem Kampf der Leidenschaft, Erquickung in dem Leiden Und Soffmung erwzer Freuden.

hier bent ich ber Barmherzigfeit, Womit bu mich gefeitet, Erof, Kreude und Jufichenheit Durch meine Bruft verbreitet, Go viele Schulen mir vergabt, Mein hers mit beinem Krieben labft, Mich vierrich tegieref, ibn Gerenbeite führen.

Het fieb ich, warm von Idrtlichfeit, Fine meines Herzend Freunde; Im Geiste der Werschallichfeit, Dem Mittler nach, für Keinde; Theilinchmend an dem Wohl der Welt, Der Obern, die mir Gott bestellt, Um rubig unter ihnen Mis Bürger tren zu bienen.

Mit teiner Welt vertausch ich sie, Die wonnevollen Stunden, Die wonnevollen Stunden, Bab betend mit gebeugtem Knie Mein bers dein Seil empfunden, Bo ich mit Thechane vor die fand, Lief deine Waterhald ennyfand, Und Kreuz des Mittliere blidte, und bimmlich mich erquidre.

Wie wird vor beinem Engeficht Der Ebriften Glaube michtig! Wie warm mein hers für jede Pflicht, 311 jeber Augend tiddig! Benn bhie Luft in mir sich regt, Eil ich, von deinem Geift bewegt, Mich im Geber mir Thednen Nach Kraft von bir zu febren.

Dein bent ich, froh von Dans gerührt, Benn ich mich niederlege, Die Pfade, die du mich geführt, Bewundrungsboll erröge. Dic ribin" ich, wenn nach saufter Nacht Ju neuer Luft mein Ang' erwock, Mein Gott und mein Erhalter! Wei froh tout dann mein Pfalter!

Dir damf ich bep dek Lebens Muh, Berm Umt, das ich verwalte, Damit der Trief jum Guten nie, Mein Elfer mie erfalte. Durch Beten weh ich, was du schenfe, Wenn du mich speiseft und mich tränks, Wenn du mich speiseft und mich tränks, Unter die Katur entjakeff, Und bey dem gleis craulteft.

Gott! laß mich nur burch Rachernheit Der Anbach Gluth entjanden, Ind ber Erhörung Freudsfelt Auf meinen Helland gründen! D Grift bed herrn und bes Gebets, Laß in dem Glud und Unglud flets, Ju meiner Lugend Sezen, Mit Gott mich Umgang pfigen!

Kann ich am Biel von meinem Lauf 30 Gott faum seußeich beten: Go hift du meiner Schwacheit auf, Bor ihm mich zu vertreten. Du, ber du in mir Möba schrepf, D lebre du mich, guter Grift, Die lebren Kräfte sammeln, lind fertwol: Vater! fammeln.

#### Ben Berfolgungen.

Dir empfehl ich meine Sache, Michter ber Gerechtigteit!
Dein mur ih had Mech ber Nache, Meine Pflicht Gelasseinbeit.
Den fieht ben Verfolger mithen, Wie er meine Seele qualit;
Du, ber meine Theiden jebit, Kannst mich allmackteol behten;
Kannst mich allmackteol behten;
Und umringt von Ungf und Vorton frahm, ich doch; Du bift mein Gott

Die, mein Hert die will ids lagen, Benn mein Mittnecht auf mich schägt; Ruhig dann das Leiden tragen, Denten: Gott bat's anischest. Benn mein geind mich schil, mich frantet, Mich verfolgt, mit Wacke braut, Beiß ich doch voll Kreubigteit: Gott ists, der das Koft lentet, Und pur den Verfolgern spricht: Und pur den Verfolgern spricht: Und pur den Verfolgern spricht:

Unterbuidt von meinen Beübern, Bill ich boch nie Haß mit Haß, Nie boch Gott mit Spir mit Haß, Nie boch Spirt mit Spirt erwiedern; Gott mißt mit mit meinem Maaß. Adhlich sicht min hern han Maas. Gott! verzied mir meine Schuld! Und mein Gott voll Nacerbuld Will verziehn, wie ich verziehe; Mache um Werfihnlichkeit. Seich der Liche, mich fereit!

Miemals richt' ich nach der Strenge; Liede nab Berisbnlichtit Deckt anch der Schnden Menge, Und verzeicht, wie Gott verzeich. Ind die Bofe läft er regnen, Schaft auch ihnen Sommenschein: thab ich tönnte liebles sepn? Nein, ich will auch Zeinde seguen, Bodl dem thun, der mich betrüßt. Beten wenn er Wach übt. Gott, unendichmal gefinder Als ich gegen Menschen bin, Gab er nicht für mich, mich Schuder, Juldreich den Gelieden bin? Jat nicht Schiftus mit vergesen? Er, der Medvern selst verzieh, Bat en nicht am Areus für sie eines Gerifit Geift soll mich beleben; Edrifit Jahnger will ich sepa, Jertlich, so wie er, verzeich!

Gott, der alles Gute stenker, Gied mir dristlich fillen Mutch, liad verzeid dem, der mich träufet; Ach, er weiß nicht, was er thut! Las die Wölen sich erkerten, lind mein hert dies duwernart, Auch wenn Sport und haß mich brädt, Keblich, unschulbevoll verebren; Rubly dulben, die du eine, Kichter, mit zum Lodne erscheins.

#### Chriftliches Bertrauen auf Gott.

Durch Jesum rein von Sanden, Kann ich den Troff empfinden; Gott liebt mich odereisch! Richts foll den festen Glauben, Richts mir die Rube rauben: Mein Gott nub Water forgt für mich!

Der mir ben Sohn gegeben, Und mit ihm emige Leben Und heil und hulb verspricht, Gott, mein verschnter Bater, Mein gartlichster Berather, Berfaumet und verläßt mich nicht.

Soll' ich durch Noth mich qualen? Gott wird das Beste wählen; Ich tran auf ihn allein. Der eine Belt regieret, Und mich bisher geführet, Birb ferner noch mein Bepftanb fepn.

Er gablet meine Tage, Sort, wenn ich leibend flage, Befchaft mich in Gefahr; Stäupt nur mit Naterschlägen, Stätt mich auf rauben Wegen, Und rettet mich oft wunderbat.

Schiett er mir Glud und Freuden, So brauch ich froh, beicheiben Und unichuldevoll die Welt. Doch mahlt er Noth und Plagen, So will ich findlich (agen: Er thue, was ihm wohlgefallt!

Ein ruhiges Gewissen Stillt, wenn wir leiden muffen, Den allerbangten Gram. Menn alle Guter Scheiben, So ruhm ich boch voll Freuden: Gelobt fep, der sie gab und nahm!

Die foftlich ifts, die Plagen Des Lebens fruhe tragen! Bie toftlich, fille fepn! Dom ichwerften Krens betroffen, Auf Gottes Gute hoffen, Und facen: Geine Sulb ift mein!

Einft werd auch iche erfahren, Die gut die Wege waren, Die Sott mich geben bieß. Gefront mit himmelsfreuben Dank ich ihm auch die Leiben; Denn ihre Frucht war himmilich füß.

Mein Gott! in beine Sanbe Leg ich bis an mein Ende Mein Glich berubigt bin. Ja, bas ift meine Freude, Mein Troft im schwerften Leibe, Daß ich ein Kind bes Societo bin. Benm Abfterben ber Unfrigen.

Jo bin ein Strift! Sein Schwerz und Leib Soll gans mich niederschiagen. Azht mich der Tepf der Emigleit, Wie fann mein Herschwerzert vorzagen? Wertwarder mein Greinsfreumd entischief, Wertwarder meine Seefe tief, Wertwarder meine Seefe tief, Wertwarder meine Seefe tief, Wertwarder meine Seefe tief, Wertwarder wie das die ein abne und gab, Seefill als ein Geriff veredvern und gab, Seefill als ein Griff veredvern.

Nun wein' ich nicht mit wildem Schmers, Wie boffnungssofe Heiben.

Bie boffnungssofe Heiben.

Bruidgis Gott nicht selben?

Bruidgis Gott nicht selben?

Bruite et de Weinen von der Welt:

Er thue, mas ihm wohlgefallt!

Ber Arbeit als mich so dimmitisch süß;

Ich weis Bild foll geschehen!

Der Arbeit ladt mich so dimmitisch süß;

Ich weis als Geriff, ich weiß gewiß:

Eie werben aufgeschen.

Im Simmel sie bie weber mein; Entjadt werd ich sie fennen.
Rein Schmerz, tein Wedschl wird bort fepn,
Rein Kob und bann mehr trennen.
Bem Hern sie wir die wir die die die,
tud ernden him wir nun allegeit,
tud ernden him wir nun allegeit,
Dann lernen wir mit Lobgesang,
Warmu wir nur Winuten lang
Durch Ends gescheben waren.

Mein Gott, wenn beine Bibel mir Richt unter Schmer verfüßte; Mein Seinden, wenn ich nicht von bir, Richt von bem himmel wäßter. Richts von bem himmel wäßter. Bas lindert bann meinen Gram? Du, ber bem Tob fein Schrecken nahm, Sero linnigh bod gertiefen! Dein Sengefinm alleit Richt unter Beit geben bei Bengefinm alleit Richt und mich fielen Pein Ernaftung mich fielen Pein Ernaftung mich fielen

226 mich mit meinen Freunden fetts Fromm für den Simmel feben, talba in ben Stunden bes Gebets Sie gang der id bergeben; Ge fahl ich jett foon, fanft erfrent: Bin Simmel voller Geligket. Wird wie und vereinen. Buld ruft mir Gott: Mein Anecht, heran! D Wome, wenn ich junden kann?

Der fferbenbe Erlofer.

Des Delbergs martervolle Soben Befing' ich ist im frommen Lieb, Boll Dant und Glauben will ich feben, Wie gottlich groß mein Mittler fchieb. 3ch sammle filt bie lehte Pein Mut Golgatha Erquickung ein, ")

<sup>\*)</sup> In ber Bearbeitung biefes Liebes von J. S. Diterich (Gefangbuch für b. höufl, Undacht, Berl. 1787. S. 96), welche fast in alle firchliche Liedersammlungen übergegangen ift, beist bie erste Etrophe so:

D Golgatha, ju beinen Soben Derfett fich bankend auch mein Serg, Ich will ben Seifgen Gottes feben In feines Opfertobes Schmerg; Ich will für feine Lieb und Dein Ihm meine gange Geele weihn.

Wie rührend icheibet der Gerechte, Im Rob' als Gottes Sohn bemahrt! Bwar leibet et den Tob der Anchte, Bon großern noch am Arenz verhöhnt; Bon daut jeugt, herr der herrlichfeit, Dein Lob von deiner Göttlichfeit.

Sat Peiniger, Die bich verkannten, glebft bu noch voll Selaffenbeit, Erquicht bie traurigen Bermanbten, Und forgft für fie voll Zartlichleit, gublft, mas tein Engel je empfand, Und legat ben Seift in Gottes Sand.

Mein Jesus fittet, die Himmelstehren Der Welt als göttlich zu bewähren. Wein Lehrer, ser gebenebept! Ann tenn' ich meiner Seele Werth, Den Bater, den du hier verflatet.

Unichulbig firbt er, unbefledet; Der Bater nimmt fein Opfer an. Der Gunber Goulb ift jugebedet, Um Areus bie Feinbichaft abgethan. Es ift vollbracht! Nun ift für mich Kein Tod, fein Richter fürbeterlich.

Er firbt, ber Wohlftun ansgebreitet, Dit Addte betend burchgemacht, Die Seterblichen ju Gott gefeitet, Sein Tagewerf getreu vollbracht. Bie friedenvoll firbt nun ein Ebrift, Dem Jest Areuz ben Lob verlüßt!

Froh fepert er die große Stunde, Da er zu seinem Bater gebt, Und noch mit halb gebrochnem Munde Kur seinen Feind voll Großmuth fleht, Den flerbend segnet, der ihn schaft, Sein Wohlthun ihm mit haß vergalt. Auf bie, die weinend um ibn fichen, Gieft er der Areundschaft Segen aus, Spricht glaubendvoll vom Wiederschung im simmel, in des Waters haus, Empfieht sie feiner Jaktiichfeit, Und Sottegebenheit.

Er fiebt auf die vollbrachten Thaten, Die Aussauch für die Ewigleit; Dankt Gott, duch den sein Wert gerathen, Wosit er bald den Lohn ihm beut; Die Demuth auf dem Angesicht, Freut er sich der vollbrachten Pflicht.

Er, halb ber Ewigfeit icon eigen, Beichfligt mit bem großen Biel, Sieht Engel ju fich niebersteigen, Erhebt bas herz mit Danfgefühl, Empfieht ben Geift in Gottef hand, lind giet getroft zum Baterland.

Berichner! taufend Fromme ichieben Auf bein Berdienst mit Freudigfeit, Empfanden sterbend Seelensfrieden, Den Troft, ben uns dein Tod verleibt. D laß mich bir mein Ende weibu, Für bich noch sterbend fühlibar fepn!

Das Wert vom Aren bleibt allen Deinen Erquickung, Seil und Majeftat.
Dem Spötter mag es Aborbeit icheinen, Der ohne bich verloren geht:
lus ift es Troft und Sottes-Araft,
Der Ruhm in unser Pilgerichaft!

### Dietrich Rarl Gerhard Langreuter.

Geb. 1755 b. 90. Jul. ju Abbebaufen im Dibenburgiften. Geft. 1791 b. 28. Mary ats Puffor ju C. Cambertt in Dienburg. [Difcellaneen eines Land probleger ? Deffau 1782. C. 32. In Der erften Stropke fiebt im Original, anfatt Ebrift, Freund.]

#### Menschenliebe.

Troft ben Kranten, Math ben Armen, Salf' und füße Lindrung fenn, Sald ber Walfen ette erkarmen, Wittmen unverhofft erfreun, — Dent uurde an jene Sunden, Edit, wo diese die geglückt. Saß du je ein Glüd empfanden, Wedelen und bein Sers erquickt?

Sahft bu je bes Dantes 3chter In ber Greifes Aug?" und icon Diefes Einen einige 3chter, Welch ein Simmel! welch ein Lohn! Sieht bein greund in Gottes Nechten Sah bes Greifes 3cht' und bich, Sahr, und prach: In meinen Anechten Aubeft dur, erquieft du mich

Beit, ba ju ber Frommen Sutte Sichtbar Jesus Christus fan, Lebreich faß in ihrer Mitte, Labfal und Tequidung nahm, Golbus Beit, bu tehigt nicht wieder; Doch, wer Menschen gern ersteut, Labt ja ihn burch seine Brüber, Sieht bich selfse, o goldbur Zeit,

Solden mirb er mieber laben, Benn um Troft ihm bange ift, Auf bem Siedbett einft ihn laben, Und im Tobe — Irias Ebrif; Wirt ihm beffen treulich freieten Wiber fic dem ichweren Streit, Wirt durch greud und Schmerz ihn leiten Freundlich bin jur Ewigkett.

D fo fen benn ihm ju Liebe Gern ber Bruber Sulf' und Schus. Rein fep beine Menfchenliebe, gern von Stols und Eigennus.

Sottes Freundlichkeit befeele Täglich bich zu ebler That; Ob bire gleich an Gutern fehle, habe Eroft für fie und Rath.

Solft ifr Undant dich verhindern, Da Gott unfern Undanf trug?
Sieh fitt eine Welt von Sandern Gottes Sofn am Arrug, ein film? Der dem Frommen, der hienieden Menichendant gleich ihm entbehrt, Dort einst ben belloren Frieden, Dett größen bon gewährt,

Ja, verfennen meine Brüber, Spier mich, Gott, so his verzeien. Las den Indeant meiner Brüber Jerthum nur, nicht Bosheit son, als mich sie, nicht mich bestlagen, Gieb, daß ich den Undank flied. Der du mich bisher getragen, Gott, Berfchoner, trag' auch sie.

Dort, wo Schwacheit nicht mehr trennen, Irrhum nicht mehr feifeln kann, Bertem bandber fie erfennen, Bas fie irrend hier nicht sahn. Band in Hand an deinem Throne Lag mich dann mit ihner finten, Alchu verient: D Kichter, schone!
Und bu Bater bast verziehten.

#### 5 - 0 - r.

Mit bier, mit bis jest wurerkönflichen, Bezeichnung fiede bas ficigende gibe in bem be Schwiedert berausgedommenn Leipziger Musen almanach auf bas Jabr 1782, C. 198. Eine feine Eineberung babe ich mir mit bem Affninge ber vorletzien Strophe erlauft, bie, im aufländienhen Michage mit bem affnige Control erforten bei Ganten, im Original fo lauter: "Der du bie Augend liefeit und bie Religion. Gett, war wir bertriefe in bei einen fewamme Gehn z.

#### Leiben Jefu in Gethfemane.

36 irr auf Salems Matten, Und suche meinen Freund, Inde burch Palmenschatten Der Mond so blutig scheint. Ach fänd ich boch den Guten! Ich sichtlige mich an ihn, Mit ihm vereint zu bluten, Und aus der Welt zu siehn!

Dort schimmern schon die Manern Serbsemanes von sern; Ich ahne in bangen Schauern Die Gegenwart des Jerrn. Jier ist, die fist die Etätte, Worte fich die Etätte, Wo Zesieß mande Nach Im seurigsten Gebete Wor seinem Gott durchwacht.

Mas hör ich? welche Scene Des Jammers und der Quack Kufe mich durch Alagetone Hint mich durch Alagetone Her iffs, der auf der Erbe Dort liegt im Mondenlicht, Mit flebender Geberde Und blaffen Ungeficht?

Ach Jesus! — Webe! Webe, Das ich ibn bilfelos In Quaal verfinfen sebe! Wie Zoof! Wen den vermoden bassen, Den bie Verruchen bassen, Wie sagt er jammerlich, Mun auch von Gott versassen, und versassen

Erbarmt euch feiner Rlagen! Ihr Freunde, wie fo fern? Erbarmt euch fein! geschlagen hat ihn die hand bes herrn. Bo bift bn, ber voll Feuer Ihm treu gu fenn verfprach? Und bu, fein Bielgetreuer, Der ihm am Bufen lag?

Sott, ber du Schoer liebest Und Enade beutst für hohn, O Sott, warum berübest Du ihn, ben heltzen Sohn? Rimm weg, nimm weg den Becher Der Quaal vom Munde ihm! Richt ihn, nur die Berötricher Less trinken beinen Grimm!

Die schwarze Wolke theilet Sich, wie ein Wetterlicht, Und sied! ein Engel eilet, Erbarmen im Gesicht, Den Mattern aussubeben Mit Trost von seinem Gott; Und heiter, ohne Beben Erwartet er den Kob.

#### Θr

Mit biefer Begeichnung, und bem auf ben Wohnert bet Berf, beutenben Bufat: in Ageb., fiebt bas folgenbe, im 3. 1781 gebichtete, Lieb in Dem Sammtungen gu einem Ehriftliden Ragagin, berausg. von 3. S. Pfenninger, B. S. Seft 1. Jurich u. Winterthur 1782. E. 137.

#### Beihe bes Chebundes.

Allmachtiger, vor bem bie Menge Lichtvoller Geister betend sieht, Benn sie mit himmlischem Seprange Ein Keft ber Emigfeit begeht! Gott unfrer Bater, Schild ber Frommen, Erhot uns! beine Rinder fommen im Segen, Gott bes heils, ju bit. Mit 2uft thuft bu bes Glaubens Bitte; So fep nun, heer, in unfrer Mitte! 3a beilig! beilig! Gott ist hier!

Du hier? D Monne! Gott der Liebe, Der Seigleiten Aufelle, du? Du hier? heil und! Du fielst dem Eriche Berbundber hersen feguend ju. D Richte, dichter jeder Regung, Ericefo und, heilge die Bewegung Der jugendlichen Jattlichfeit!
Les und mit rudigem Gewissen
Des Ledens Gilc vor die genießen, Wie foi, in die ein Selger freut.

Gereinigd durch das Witt vom Bunde, Stehn wir im Brautischund vor dir hier. In unsere sepertichsen Stande, herr, ichworen unser herrebeit. Sett und vereinigt zu dir dirigen, Witt Eintracht lehr uns vor dir ringen, Wid uns and deinem Lieckessun. Trag' uns in deinem Waterarmen, Mach uns mit gelttischem Erbarmen Mach uns mit gelttischem Erbarmen

Der Citelfeiten Beige febminden; Entriss uns ihnen, Gort der Macht. Dich, dich als untre Seelen finden, Zeig und bes em'gen Erbes Pracht. Einf fommte bes Todes ernige Kundel. Sie fommet Bist in unserm Bunde Du, Nater, kräftig, Mittler, du: So blickt auch noch in feinem Scheiben Der Geift auf diese Kraeben auch in der Berten Berten Bunde nach in genemen Berten Bunde nach noch in feinem Scheiben Der Geift auf diese Kages Freuden

Du Tag ber himmlifchen Berbindung, Frohlodend gruft ber Glaube bich! Mit maussprechieder Empfindung Sein botten bie Berflätten fich. Gie fehn sich : neue Lieb' entbernnet; Die freunbichaftebolle Geele fennet Den Liebling biere Brufungsgiet. Wie werben da sich unfre Geelen In Gottes Jahben neu vermablen! D Aubeltas der Empfaiet!

#### Johann Konrad Pfenninger.

Sch. 12.7 b. 15. Wen, ju Bürich. Erft. 1792 b. 11. Gert. als Dialonus ju Sch. Verte Daiffelb. Im Börner erform, Gestage, 1612 febt unter fein mu Rumen ein Lieb: Du wöhneb, die liebe Gott nieft nuter zu, bestem Gruffe mit unterfannt fil. linter ben nach f. Das beraufgedwinnen endgewöhlten Gestagen mit Weisdein (Baird 1792) findet fic fein gestelltet Gebonner ein der Schlieben Glaiffe frag fein der Lieben bei der Gebonner ein der Schlieben Bei der Gebonner untgewählten Gestagen im Michael und gestellt der die Beitschlieben Glaiffe frag der der Gebonner der Geb

#### Benm Glocfengelaut.

Der Glocke Ruf, herr! fommt von bir So heilig, so vertraulich; Wie oft schon war ihr Wohlflang mir Ins Innerfte erbaulich!

Sie wedt bie Bruber all' und mich, Bieht von ber Welt gurude, Und Aller Ohren nur auf fic, Auf dich des Glaubens Blide!

Ja, Jefus! bir gelobten wir, Go oft bie Gloden ichallen, Bereintes Lob gu opfern bir! Laf bir bas Lob gefallen!

Dir ichwor ich ben ber Gloden Rlang, Mit allen, bie fie horen, Dag wir bich Lebens: — Lebenslang Aus Ginem Gerzen ebren! herr, beine Ehr und herrlichfeit Bertundigt jebe Glode! Batft bu nicht herr ber herrlichteit, Dir tonte feine Glode!

Run hangt ungahlbar ihre Jahl Soch in ben Thurmgebauben; Oft rufen alle auf Einmal Bu beines Preifes Freuben.

Much hier find, die fich beiner freun! Du tenneft, herr, die Deinen! D weih' und jur Bollendung ein, Dich mit und ju vereinen!

Die Glode ruft nicht uns allein Bu bir und beinem Preise; Rust bir auch, bu wollst wirtsam fenn herr! in ber Deinen Kreise.

Sie ruft nicht uns nur, ruft auch bir Empor in beinen Sindmel! D icau herab; wie ichmachten wir Mib in ber Melt Getummel!

Bollend', was ju vollenden ift; Bollende bein Geschafte! Erwed', was ju erweden ift, Durch beines Geiftes Arafte!

Bon bem, was teine Glode wedt, Bon unerlosbar Bofen, Die deine Stimme felbst nicht ichreckt, Komm balb uns ju erlofen!

Benn einst ber Gloden Erz zerschmelzt, Dir finten alle Thurme, Der Sunder bang' auf Erbe walt Sich wie bes Staubs Gewärten. Und beine herrlichfeit erscheint, Die herrlichfeit bes Naters, -In milbem Liebesglang erscheint Den Kindern beines Baters:

Dann ichalle unfer Lobgefang, Der Jubel aller Frommen Soch über allen Glodenflang: Der herr herr ift gefommen!

# Drenfaches Regifter.

# L Der Liederverfaffer.

| 28., 2. E                    | Ør 464                           |
|------------------------------|----------------------------------|
| Bachoff, von Echt, Ludw.     | 5 299                            |
| Seint 139                    | Saug, Balth 93                   |
| Bagler, Job. Leonb 369       | heeren, hint. Erb 356            |
| Bafebow, Joh. Bernh 173      | hering, M. G. L 206              |
| Bidel, Joh. Dan. Rarl - 393  | hermes, 3oh. Aug 282             |
| Bordmarb, E. S. 3 132        | hermes, 3ob. Timoth 170          |
| Bruhn, Dav 130               | Бев, Dic. Friebr 367             |
| Brumlen , Joh. Seinr 281     | Sippel, von, Theob Gottl 289     |
| Burmann, Gottl. Bilh 300     | Sobeniobe, von, Friebr.          |
| Claubius, Matth 400          | Cberh 394                        |
| Eramer, Joh. Unbr 48         | Solty, Lubm. Seinr. Chrift - 334 |
| Eronegt, von, Joh. Friedr 42 | Suber, 30h. Lubm 322             |
| Danneil, Joh. Friedr 82      | 5-b-r $-462$                     |
| Denis, Michael 318           | Jacobi, 3oh. Georg 335           |
| Dericau, von, Chr. Fr 275    | Jelpfe, 30h. 2Bilb 90            |
| Dilthey, Ifaac Dan 346       |                                  |
| Diterich, Joh. Cam 116       |                                  |
| Chermein, Joh. Chrift 192    |                                  |
| Efchenburg, Joh. Joach 154   |                                  |
| Febberfen, Jac. Friedr 280   | Arab, 30b. Gottl 324             |
| Fifcher, Gottl. Rathan 420   | Rufter, El. Gottl 390            |
| Fronhofer, Lubm 213          |                                  |
|                              | Langreuter, D. R. G 460          |
|                              | Lappenberg, Sam. Chrift 355      |
|                              | Lavater, 3oh. Cafp 223           |
|                              | .Leng, Lubm. Friedr 409          |
| Gos, Chrift. Gottl G. 339    | Lober, Gotth. Fricbem 411        |

| Lober , Fried. 2Bilb G. 445    | Schubart , Chrift. Fr.          |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Meifter, Chrift. Georg .       | Dan G. 175                      |
| Ludw — 428                     | Geibel, Chrift. Seinrich - 443  |
| Michaelis, 3ob. Benj 215       | Geibel, Johann Friedrich - 373  |
| Mubre, 3ob, Friebr 208         | Spalbing, Job. Joach 414        |
| Muller, Juft. Baith 286        | Stabele, Chriftoph 417          |
| Munter, Balth 254              | Stamford, von, Sent-            |
| Meanber, Chr. Friebr 162       |                                 |
| Pagfe, Joh. Sam 134            | Sturin, Chriftoph Chrift 95     |
| Pauli, Geo. 3ac 348            | Guttinger , Rarl Beneb 419      |
| Paulmaun, 30h. Lubm 389        | Teller, Bill Mbr 416            |
| Pfenninger, 3ob. Konr 466      | Tobe, Beinr. Jul 219            |
| Ramler, Karl Bilb 80           | Erend, von ber, Friebr 190      |
| Rede, von ber, Ch. Cl.         | Trefcho, Sebaft. Friedrich - 85 |
| Conft 403                      |                                 |
| Reichel, Chrift Mug 111        | Ulber, Chrift. Sam 86           |
| Robing, 3ob. Beinr 279         | Unger, Ludw. Aug — 313          |
| Roft, 3oh. Chrift — 113        | us, 30h. Peter 143              |
| Rudolphi, Rar. Chrift.         | Weigel, Joh. Ab. Balent 328     |
| Luife — 423                    |                                 |
|                                |                                 |
| Ruling, von, Georg Ernft - 310 | 28if, Christ. Lubw 377          |
| S — <u>217</u>                 | Bobefer, von, E. 28. 28 352     |
| Schiebeler, Dan 152            | 2Bolff, von, 315                |
| Schilling, Rub. Eruft - 277    | Bacharia, Juft Friedr.          |
| Schlegel, 30h. Ab 193          | Wilh — 91                       |
| Schmidt, Jac. Friedr 359       | Bimmermann , Joach. 30h. Dan 44 |
| Schmidt, Klam. Cb. Karl - 304  | 30h. Dan 44                     |
| Schmit, Joh. Christ.           | Bollitofer, Georg Joach 150     |
| Friedr 401                     | Budidmerbt, Jul. Rarl - 391     |
|                                |                                 |
|                                |                                 |

| 11. Der Gefange nac        | h den Anfangsworten.            |
|----------------------------|---------------------------------|
| Uch abermal bin ich ge     | Mc, fieh ihn bulben . G. 284    |
| fallen                     | Mich wie ift ber Menfchen       |
| Ach, hier nicht mehr, ach  | Liebe 264                       |
| fern — 229                 | Aller meiner Bruber             |
| Mch, ich foll einft aufer: | Medite 69                       |
| fteben 360                 | Allgutiger, bich will ich       |
| Ach! nach beiner Gnabe     | fühlen 107                      |
| fcmachtet 234-             | Allmachtiger, por bem bie - 464 |

| Mmen, Lob und Preis G. 101                                               |                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Auf bich alleine will ich                                                | heit bift                                     |
| boffen — 383                                                             | Der bu une ale Bater                          |
| Muf bich, Berfohner,                                                     | liebeft 130                                   |
| Auf bich, Berfohner,<br>aufzusehen                                       | Der bu une mit beinem                         |
| Muf Erben Bahrheit                                                       | Blute 254                                     |
| aufzuhreiten 126                                                         | Blute — 254<br>Der Glode Ruf, herr — 466      |
| Muf ewig ift ber herr                                                    | Der herr ift Gott, ber                        |
| mein Theil 29                                                            |                                               |
| Auf Gott und micht auf                                                   | Der herr ift Gott, und                        |
| meinen — 24                                                              | teiner mehr 50<br>Der herr ift in ben         |
| Auferftehn, ja auferftehn - 32                                           | Der herr ift in ben                           |
| Balb ober fpåt bes Eo:                                                   | Sohen — 56                                    |
| bes Raub 73                                                              | Der herr ift mein Bers                        |
| Begleite mich, o Chrift - 140                                            | trauen 153                                    |
| Betet an, laft und lob, fingen 48                                        | Der herr ift meine 34                         |
| fingen — 48                                                              | versicht — 97                                 |
| Bift bu noch fern, ge-<br>munichte — 170                                 | Der hobe himmel buns                          |
| munichte 170                                                             | felt fich — 240                               |
| Oringe beinem Gott.                                                      | Der Mond ift aufgegans                        |
| bem Grofiten 124                                                         | gen 400                                       |
| Bringt Preis und Ruhm - 118                                              | Der neue Morgen wedt                          |
| Chrift, alles, mas bich                                                  | mids — 373                                    |
| frantet 166                                                              | Der Tag bes herrn                             |
| Chrift, fen achtfam 102                                                  | fommt feverlich 370                           |
| Banft ham Garrn mit                                                      | Der Trennung Laft liegt                       |
| froben 420<br>Das Jahr entflieht 443                                     | fcwer — 187 .                                 |
| Das Sabr entfliebt 443                                                   | Des Lebens Bater, Dant - 426                  |
| Deines Gottes freue dich — 2/11                                          | Des Delberge martervolle - 458                |
| Dem Gott ber Sulb - 362                                                  | Des Tobes Graun 414                           |
| Dem Serrn will ich ver                                                   | Dich, mein Beiland gu                         |
| tranen 295                                                               | verehren 405                                  |
| Dem herrn will ich ver-<br>tranen — 295<br>Den Sochften offentlich — 390 | verehren — 405<br>Dich fing ich, Befu . — 135 |
| Der bu auf Golgatha gehangen — 184                                       | Die auf ber Erbe mallen - 78                  |
| gebangen 184                                                             | Die ihr feine Laufbahn                        |
| Der bu bas Dafenn mir - 151,                                             | lauft — 35                                    |
| Der bu bas Lood von                                                      | lauft — 35<br>Die Morgensterne . — 336        |
| meinen — 134                                                             | Diefen Gaamen feane - 276                     |
| Der bu bem Tobe nah - 265                                                | Diefes her; por Gottes                        |
| Der du durch deiner Mils                                                 | EDION                                         |
| macht                                                                    | Dir empfehl ich meine                         |
| Der bu in ben Staub                                                      | Sache 454                                     |
| mich wieber 173                                                          | Dir empfehl ich meine<br>Sache                |
|                                                                          |                                               |

| Dir fing ich Lob, herr                                         | Es fliehn bie Schatten G. 90 Es lebt ein Gott 399         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Sebaoth                                                        | Es lebt ein Gott 399                                      |
| Dir, Bater, foll bie erfte                                     | Euch rief aus unferm                                      |
| Feper 429                                                      | Prufungeftanbe 326                                        |
| Du, ber bu beinen Gobn                                         | Fall auf bie Gemeine                                      |
| gefandt 297                                                    | nieber 188                                                |
| Du. Der Ders und Mieren - 10/                                  | Reft fteht bein Bunb - 321                                |
| Du, ber im bochften Sime                                       | Fleug auf, mein Pfalm - 64<br>Freu bich, Geele, ruhm - 39 |
| mel                                                            | Freu bich, Geele, ruhm - 39                               |
| Du, ber tief in meiner                                         | Freund ber Bergen 175                                     |
| Seele 375                                                      | Fruh mit umwolftem, - 273                                 |
| Du, beffen Augen floffen - 80                                  | Bedngftigt Berg, vergage - 402                            |
| Dn, beffen Berg voll                                           | Bebante, ber und Leben                                    |
| Liebe 128                                                      | giebt 19                                                  |
| Du, herr, haft aus Barmbergigfeit 84                           | Bebent, o meine Seele - 60                                |
| Barmherzigfeit 84                                              | Belobt fen , ber ben                                      |
| Du, meines Lebens Le:                                          | Frühling ichafft 75                                       |
| ben 353                                                        | Gott, ber bu Sergens:                                     |
| Durch Jefum rein von                                           | fenner bift — 393                                         |
| Sinben — 455                                                   | Gott, bir vertraun ift                                    |
| Durchirrt mein Geift - 407                                     | meine 374<br>Gott bonnert, nein ich - 302                 |
| Gifrig fen und feft mein                                       |                                                           |
| 23tile                                                         | Gott, burch welchen alle                                  |
| Ein holber Morgen fteigt berab                                 | Dinge 154                                                 |
| herab — 369                                                    | Gott fabrt auf, mas                                       |
| Einft geh ich ohne Beben - 98                                  | foll ich — 340                                            |
| Einft reift bie Gaat - 38 Entehre nicht burch Rlagen - 435     | Gott ift mein Lieb 21                                     |
| Entehre nicht durch Rlagen - 435                               | Gott Lob, ich weiß ein                                    |
| Entzeuch bich , Menich,                                        | Baterland 449                                             |
| bem Weltgewühl 219                                             | Gott, unjer froher Lob:                                   |
| Er fommt, er fommt in                                          | gefang — 416                                              |
| feiner Pracht 427                                              | Gott, mas werben mir                                      |
| Erbarm bich , herr,<br>mein fcmaches 42                        | erfahren — 396                                            |
| mein schwaches . — 42                                          | Gott, wie fcon ift beis                                   |
| Erhebe auf ber Anbacht - 430                                   | ne Welt 366                                               |
| Erhebe bich, mein Geift - 250                                  | Gottes Bille, Gottes                                      |
| Erhebt, Bewohner bies                                          | Math — 299                                                |
| fer Belt 209                                                   | Gottedrube, Sabbathe:                                     |
| Erhöhter Siegesfürft - 342                                     | ftille — 180                                              |
| Errette mich, mein Gott - 113<br>Erwacht jum neuen Leben - 105 | Salleluja, bringet Chre - 424                             |
| Crivacyt jum neuen Leben - 105                                 | Salleluja, Jejus lebet - 82                               |
| Es eilt ber lette von                                          | Salte bich nicht langer,                                  |
| ben Tagen — 162                                                | fließe — 70                                               |
|                                                                |                                                           |

| Selfen, Gott, ift beine                |                                                                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | 3efu                                                                                                |
| herben gefeufset ift er da - 419       | Befus, bie erloften Gunber- 224                                                                     |
| Serr, beine Cobten mers                | Jefus lebt, mit ihm and ich — 26                                                                    |
| den 411                                | id — 26                                                                                             |
| metre ou bist meine aus                | Reins, mit ber Comaar                                                                               |
| verfict — 221                          | ber Frommen 226                                                                                     |
| Serr, bu erforfcheft mich - 331        | ber Frommen 226 'Befus ruft: Es ift voll-                                                           |
| herr, bn wollft fie volls              | bracht 437                                                                                          |
| herr, bn wollst fie volls bereiten     | Jest leb' ich, ob ich mor: ' .                                                                      |
| herr, es gefcheh bein Wille 108        | gen — 291                                                                                           |
| 2Bille — 108                           | Best fintt die Conne                                                                                |
| herr, geh nicht mit mir                | nieber 218                                                                                          |
| ins Gericht 371                        | 3m Stillen wollen wir                                                                               |
| herr, ftarte mich 395                  | Im Stillen wollen wir bich ehren 160                                                                |
| herr, por bem bie Ges                  | In Die Soben Gottes                                                                                 |
| herr, vor dem die Ses<br>raphinen — 44 | fdminge 417                                                                                         |
| herr, mir fingen beiner                | In Gott bes Maters unb                                                                              |
| Chre 156                               | bed Sohnd 320                                                                                       |
| Seut bffnet fich bie nene - 109        | In Gott bes Baters und<br>bes Sohns — 320<br>Inbrunftig preis ich bich — 445                        |
| hent reife bich, n Gees                | Rein Mort, fein Bieb                                                                                |
| fe lod 176                             | Rein Bort, fein Lieb<br>ber Erbe — 241<br>Romm nur, geliebter — 350<br>Rommt und eft das Brob — 349 |
| Soute Sprach mein Sois                 | Comm nur geliehter - 350                                                                            |
| lanh — 106                             | Commt unh efit had Broh _ 240                                                                       |
| Sier ift nur mein Prils                | Ronnt' ich in meinen                                                                                |
| fungeftand — 257                       |                                                                                                     |
| hin an hain Grans su                   | Mothen — 346 gaf mir bie Feper beiner — 438                                                         |
| Sin an bein Kreus gu<br>treten — 76    | Die mit Die Bebet beinet - 430                                                                      |
| Soft am Simual Saht 071                | Lieber Tag, feb ich bich                                                                            |
| Sod am Simmel fieht - 271              | micoer 421                                                                                          |
| hoch in ben Wolfen<br>thront — 277     | Lob, Preis, Gemalt - 409                                                                            |
| Geffennel Glett onffei                 | Lobfinge, meine Geele - 168                                                                         |
| Sofianna! Gott ericheis                | Lobt ben herrn, bie Mor-                                                                            |
| net                                    | genjonne — 135                                                                                      |
| 3d bin ein Chrift 457                  | Mein bester Eroft in                                                                                |
| 3ch hab von ferne . — 171              | biefem 286                                                                                          |
| 3ch fomme nun mit                      | Mein ganger Geift, Gott,                                                                            |
| Dant — 442                             | wird — 120                                                                                          |
| Ich lebe nicht für diese<br>Erbe — 283 | Mein Getft, ertenne beis                                                                            |
| Erde — 283                             | nen Werth 93                                                                                        |
| 3ch irr' auf Salems - 463              | Mein Glaub ift meines                                                                               |
| 3ch weiß, an wen mein Glaub — 96       | Lebens 258                                                                                          |
| Glaub — 96                             | Mein Gott und meines                                                                                |
| To mill bich noch im Tob - 159         | Pehend 419                                                                                          |

| Mein Gott, ju bem ich                                                                                                 | D großer Schöpfer biefer                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| meinend S. 261                                                                                                        | Welt 6.14                                                                                                                                        |
| Mein Berg, marum be:                                                                                                  | Belt                                                                                                                                             |
| trubft — 88                                                                                                           | Matht — 23                                                                                                                                       |
| Mein Sort ift Gott - 169                                                                                              | D Bater aller Geifter - 255                                                                                                                      |
| Meine Lebenszeit ver: freicht 23                                                                                      | D welch ein Eroft für meine — 123                                                                                                                |
| fireicht 23                                                                                                           | meine — 123                                                                                                                                      |
| Mit frohlichem Gemuthe - 194                                                                                          | Dreis ibm, bem Allres                                                                                                                            |
| Mitten aus ber Schaar                                                                                                 | gierer 125                                                                                                                                       |
| Mit frohlichem Gemuthe — 194<br>Mitten aus ber Schaar<br>ber Feinde — 406<br>Nach einer Prufing furs<br>ger Tage — 27 | gierer — 125<br>Prufe bich, o Geele, wohl — 384                                                                                                  |
| Wach einer Mrufung Furs                                                                                               | Quelle ber Bollfommens                                                                                                                           |
| tor Tage - 97                                                                                                         | heiten 267                                                                                                                                       |
| Oat mainer Geelen Gee                                                                                                 |                                                                                                                                                  |
| Rach meiner Seelen Ges ligfeit 121                                                                                    | fana . — 55                                                                                                                                      |
| Olin munum mill ich                                                                                                   | fang 56<br>Muhn in Frieden alle                                                                                                                  |
| Rein, murren will ich nicht — 280                                                                                     | Geelen - 335                                                                                                                                     |
| Origina Olatest main ich                                                                                              | Seelen — 33! Sie beine Thranensaat — 441                                                                                                         |
| Rein, Bater, nein, ich weiche nicht 111                                                                               | Schnell nah ich mich mit                                                                                                                         |
| metae nation Miles                                                                                                    | ishem 305                                                                                                                                        |
| Micht lang ein pilger - 281                                                                                           | Stan is his Water 202                                                                                                                            |
| nicht um bieichthum - 239                                                                                             | jebem — 398<br>Schon ift die Natur — 303                                                                                                         |
| Mie taun ich meines Bots                                                                                              | Schon ift meines Gots tes Welt — 304                                                                                                             |
| tes 2Bege bb                                                                                                          | 100 20011                                                                                                                                        |
| Roch einmal blid ich auf - 388                                                                                        | Schopfer, ber mit jebem<br>Morgen — 178                                                                                                          |
| Roch halt bein Antlig fich - 204                                                                                      | Worgen 178                                                                                                                                       |
| Noch in ber Irre geh                                                                                                  | Schuf mich Gott fur                                                                                                                              |
| id) — 308                                                                                                             | Augenblide 62                                                                                                                                    |
| Noch fing ich hier aus                                                                                                | Mugenblide                                                                                                                                       |
| bunfler 358                                                                                                           | Seele, Seele, willft bu                                                                                                                          |
| Roch wallen wir im Thras                                                                                              | nicht — 382                                                                                                                                      |
| nenthal — 231                                                                                                         | Geele, fuche bu bein                                                                                                                             |
| Noch mar fein himmel - 378                                                                                            | ®0.0 cm · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                      |
| Nur frifch auf, bebraug: - 190                                                                                        | Seelenruhe, beftes Gut - 341                                                                                                                     |
| tet 190                                                                                                               | Celig bin ich nun aus                                                                                                                            |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |
| benstagen 142                                                                                                         | Gelig find bes Simmels - 30                                                                                                                      |
| D bu, ber Gottheit er:                                                                                                | Geligfte ber Lebensftung                                                                                                                         |
| fter Cobn 245                                                                                                         | ben — 408                                                                                                                                        |
| D Gott, bu bift bie                                                                                                   | Gen mir gelobt in beis                                                                                                                           |
| Liebe 116                                                                                                             | ner Mracht 322                                                                                                                                   |
| D Gott, ich preise beine - 356                                                                                        | Sonh harmhertia Mene                                                                                                                             |
| Sott, mie mohl thuft                                                                                                  | Sinden 3 30 Seligste ber Lebensstum 408 Ser mir gelobt in beir ner Pracht 322 Serb mir gelobt in beir ner Pracht 322 Serb Thembersig, Mens schen |
| D Gott, wie wohl thuft bu 355                                                                                         | Sieh Colum Chriffum                                                                                                                              |
| 9 große Sanftmuth - 86                                                                                                | leiben — 100                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                                  |

| Sprich nicht in beinen Lei-                                | Bas ift ber Menfch, bes     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| benetagen G. 212                                           | bu                          |
| Starte, benn oft will er                                   | Bas ift mein Leben auf      |
| manten — 232                                               | ber Erbe 13                 |
| Starte mich burch beine                                    | Bas foll ich troffod        |
| Tobedwunden 334                                            | forgen 32                   |
| Staub bep Staube ruht                                      | 2Bas forgeft bu um bein     |
| ihr nun — 31                                               | Befchid 319                 |
| Still, niedrig, ohne raus                                  | Bas wir bier fabn, bas      |
| fchenbes — 380                                             | mar                         |
| Stille will ich alles tras                                 | Mad took bu 2 Batt          |
| gen — 249                                                  | regiert                     |
| Taufend Sternenheere                                       | Weg von Luftgefang 33'      |
| loben — 47                                                 | 2Beh bem, ber leugnet - 260 |
| Ereu ift Gott, nehmt's                                     |                             |
| both — 210                                                 | Beiche, Todesschreden - 243 |
| Triumph, Triumph und                                       | Belch großes Borrecht       |
| 206 152<br>Eroft ben Rranten 461                           | fcbeutft 330                |
|                                                            | Benn der Erde Grunde        |
| Umfonft, umfonft verhüllft                                 | beben 105                   |
| bu — <u>51</u>                                             | Wenn, herr, einft bie       |
| Unerforschlich fen mir - 54                                | Pofaune 289                 |
| Unfer Gott ift groß - 446                                  | Wenn ich beine Schops       |
| Unfterblichfeit, Gedante - 346                             | fung feb 425                |
| Bater, alfo leb ich wies                                   | Wenn ich bich, mein         |
| ber — 423                                                  | Seiland 332                 |
| Bater, beilig mogt' ich                                    | Wenn ich einft von je:      |
| leben — 228 Berlag mich nicht . — 206                      | nem Schlummer 41            |
| Berlag mich nicht 206                                      | Wenn ich, o Schopfer,       |
| Boll Angft und fcaus                                       | beine Macht 18              |
| bernder — 85                                               | Wenn ich por meinen         |
| Boll Bewundrung beis                                       | Schopfer 405                |
| ner Gute 347                                               | Benn fich in filler Das     |
| Bom Grab, an dem wir99                                     | jeftat 288                  |
| Bon bir, mein Gott,                                        | Benn fich mein Geift,       |
| fomut Licht — 115                                          | Allmachtiger — 91           |
| Barun erbebft bu, meine - 153                              | Wenn wir unfern Lauf        |
| Warum verfennft du beis                                    | vollenden 58                |
| nen                                                        | 2Ber ift mie Gott? 213      |
| 20arum vertraurft budich - 306                             | Ber ifte, ber mit Sims      |
| Warum vertraurst dudich — 306<br>Was ben Leib erhalt — 392 | melelichte 263              |
| Bas hilft es mir, ein Chrift — 148                         | Wer fann bich nach          |
| enrift — 148                                               | Burben 138                  |
|                                                            | · ·                         |

| Ber migt, Gott, beine                          | Bir boren gitternb beine        |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| Mite                                           | Stimme G. 344                   |
| Die hefter aller Bater - 235                   | Wir mogen berrichen ober        |
| and the distance 463                           | hienen                          |
| erat e. t.e. be. orm.                          | Wirf bein Mertraun              |
| mache'gen — 17<br>Wie ift mein hers fo<br>fern | nicht meg 359                   |
| Bie ift mein Bers fo                           | Bo flieh, wo flieh ich          |
| fern — 79                                      | hin — 367                       |
| Mie lange fragst bu uns                        | 250 ift bein Giaube,            |
| - 215                                          | 100 mader 181                   |
| Mie fiehlich minft fie mir - 172               | Bo tont ber Vialm 53            |
| Die fanft fehn mir ben                         | Bobl bem, ber mit ftillem - 203 |
| Frammen 149                                    | Bobltbatig find ber Erbe - 439  |
| Wie foll ich bich mur-                         | Boblauthun und mitgus           |
| big fingen 199                                 | theilen 389                     |
| Bie fiß, mein Bater,                           | Bu bir erhebt fich mein         |
| ift die Pflicht 451                            | Gemuthe 103                     |
| Wie wird mir bann, o                           | Bu Gott, o Seele,               |
| hann — 55                                      | 100 mind 5100 — 404             |
| Willfommen , iconer<br>Morgen 301              | Bu feinem Urfprung              |
| Morgen 301                                     | fehrt — 222                     |
|                                                |                                 |
|                                                |                                 |

## III. Der Gefange nach ihrem Inhalte.

| 1. Chriftenglaube.             |
|--------------------------------|
| . Gottes Dafenn. G. 260.       |
| 2. Gottes Bollfommenheiten. C. |
| 50. 213. 446 Emigfeit          |
| 6.138, - Allmacht G. 237.      |
| - Allgegenwart und Allwif:     |
| fenheit. G. 51. 56. 404        |
| Liebe und Gute. G. 17. 116.    |
| 194. 199. 238. 377. 399.       |
| 3. Schopfung und Matur. G. 18. |
| 48, 303, 311, 328, 366,        |
| 378. 425.                      |
| 4. Sohere Beiftermelt. G. 58.  |

5. Burbe und Beftimmung bes

Menfchen für eine anbre Belt.

8. Geine Sobeit und Große feis nes Berbienftes. G. 126, 146. 9. Gein beiliger Wanbel. G. 86. 103, 380, 406, 448, 10. Gein Leiben und Tob. G. 76, 80, 109, 128, 135, 140,

G. 60. 62, 176, 283, 316, 337, 356, 364, 414, 6. Borfebung, G. 21. 54. 93 279, 407, 435, 7. Cenbung und Geburt bes Er: Ibferd. G. 19. 99. 156. 235.

184, 188, 196, 284, 292, 353, 430, 437, 438, 458, 463.

- 11. Seine Auferftehung. S. 26. 6, Liebe und Dantbarfeit gegen 82, 101, 118, 152, 224, 263, 342, 409,
- 340, 417,
- 13. Ausgiegung bes beil. Beis ftes. G. 297.
- 14. Bort Gottes. G. 151, 266. 445.
- 15. Beiliges Abenbmahl. S. 34. 35. 39. 55. 84. 226. 349. 384, 442,
- 16. Auferftebung und Beltge: richt. S. 32. 38. 98. 105. 153, 289, 360, 411,
- 17. Emige Geligfeit. G. 27, 96. 120. 231. 311. 313. 355. 396, 449,
- 18. Bieberfeben in ber Emigs feit. G. 187. 326.

# II. Chriftengefinnung.

- A. Ueberbaupt.
- 1. Reue und Demuthigung vor Gott. G. 37, 79, 102, 206. 261, 269, 331, 367,
- 2. Glaubige Bueignung ber Gna: be Gottes. G. 111, 123, 163.
- 197. 258. 3. Ernft ber Befferung und Ber:
- langen nach bem baju verbeis Benen Bepftanbe. G. 42. 115. 130, 148, 157, 228, 232, 254, 382,
- 4. Berehrung Gottes und Ums 18. Barmherzigfeit gegen Dothe gang mit ibm im . Gebete. S. 44. 239, 286, 318, 330. 346. 375. 386, 390. 405. 19. Dulbfamfeit und Berfohn: 451
- S. 393.

- Gott. C. 70, 91, 267, 305. 424.
- 12. Seine Simmelfahrt. S. 168. 7. Lob Gotted. S. 47, 53, 64. 124, 125, 154, 192, 277,
  - 304, 358, 8, Rreube und Geligfeit iu Gott. S. 29, 241, 270, 341, 408,
  - 9. Bertrauen und hoffnung auf Gott. C. 24, 66, 88, 97, 153, 169, 202, 208, 215, 221, 264, 299, 319, 336, 374. 383. 455.
  - 10. Bufriedenheit mit Gott unb Ergebung in feinen Billen. 132, 134, 142, 166, 181, 203, 212, 325, 395,
  - 11, Liebe gu Jefu und Freude an ibm. G. 243, 334, 347, 12. Nachfolge Jefu. G. 108.
  - 405. 13. Sorge fur bas Seil ber Seele. S. 121.
  - 14. Streben nach Bergenereins beit. G. 67.
    - 15. Unbenfen an ben Tob, unb Borbereitung barauf. G. 23. 30. 31. 33. 73. 78. 162. 291, 307, 398,
  - 16, Simmlifder Ginn und Bere langen nach ber Emigfeit. G. 170, 171, 219, 247, 250, 257, 275,
  - 17. Gerechtigfeit gegen ben Dache ften. G. 69.
  - leibenbe. G. 294, 371, 389. 461.
- lidfeit. G. 252, 265\_454: 5. Seilighaltung bes Gibidmurs, 20. Rromme Sauslichfeit, G. 160, 464,

B. Indbefonbre.

11. Am Abenb. G. 218. 400. 1. 2m Conntage. G. 180, 370. 12. Um Geburtetage. G. 412. 421.

466. 2. Bevm Anfang bes Rirchens jahre. G. 321.

13. In Kriegegeit. G. 308. 14. Nach bem Frieben. G. 416.

3. Benm Jahredwechfel. G. 109. 209, 222, 429, 443, 4. 3m Frublinge. G. 75. 105.

15. 3n Krantheit. G. 249, 419. 16. In Gorgen und Rummer: niffen. S. 85. 113, 190, 204. 210, 280, 295, 306, 314,

271, 423, 5. 3m Commer. G. 107. 362. 6. 3m Serbft. G. 273. 7. Benm Gewitter.

359, 439, 441, 17. In Anfechtung. G. 234. 402.

302. 322. 344. 8. Ben ber Musfaat. G. 276. 9. Am .Morgen. G. 41. 90. 18. Berm Borgefühl bes Tobes. ©. 149. 159. 173. 281. 324. 334. 350. 388.

135. 144. 172, 178, 256. 288. 301. 369. 373. 426. 427.

S. 240.

19. Ben bem Tobe geliebter Menfchen, und bem Unben: fen an Berftorbene. G. 172. 175, 229, 335, 457,

10. Am Mittage. 6. 392, 420.

# In allen Buchhandlungen find folgende in meinem Berlage erschienene Werte ju haben :

Kambach, A. J., Sauptpaster Dr., Anthologie ehristlicher Geschinge aus allen Jahrhunderten der Kirche. Nach der Zeitsolge geordner, und mit geschichtlichen Bemerkungen begleitet. Ir Band. 29 Bogen in gr. 8. rtistr. 1. 20 gr.

> Dieser Band enthalt dyristliche Gesange aus der atten und mitteen Zeit, die voezsiglichsten griechlichen, lateinischen und altbeutschen Kirchenlieber, jene zugleich in metrischen Uebersetungen.

- gr. 8. rthir. 1. 20 gr.
- gr. 8. rthir. 1. 16 gr.
- gr. 8. rthir. 2.

Der 2te bis 4te Band enthalten bie vorzüglichften, seit ber Reformation erschienenn geistlichen Lieber ber Deutschen (bon Dr. Martin Luther bis Gellert).

- 🖙 Jeber Band wird auch einzeln abgelaffen.
- Ellefetter, Dr. B., Gethsemane. Ein Communionbuch. 2te verbefferte Auflage. gr. 8. 1 rthir. 8 gr.
- Deffen Beitrage jur Beforberung eines vernunftigen Nachbentens und heilfamer Entschließung bei ber Confirmationshandlung. 8. 14 gr.
- Deffen Bufdrift an Confirmanden. gr. 8. geh. 6 gr.
- Gurlitt, 3., Dr. theolog. Director, archäologische Schriften. Gesammelt und mit Anmerkungen begleitet, herausgegeben von Professor Dr. Corn. Müller. gr. 8. 1831. 2 rhlr.

- Borger, E. A., über ben Mysticismus. Aus bem Lateinischen übersetzt von Dr. E. Stange. Mit einer Worrebe von Gurtistt. gr. 8. 1 rtiftr. 8 gr.
- Schmidt von Aubeck, Lieber, herausgegeben von S. C. Schumacher. 2te vermehrte Auflage. Mit 1 Portrait. 8. geb. 1 rthit. 8 gr.
- Stange, E., über Schmatmerei, driftlichen Myflicismus und Profelptenmacherei. Gin Infang jum Borger ichen Myflicismus. Mit einer Borrede von Berrn hauptpafior Dr. Bodel in hamburg. gr. 8. 1 rifte. 8 gr.
- Ruhestunden für Mecal und Acligien, aus den verzüglichsten Dickeen und Prosaisen des achtischnen und neunzehrten Jahrhunderes. Ein Jandbud jur Geistes und Herzenser: hebung für alle Stände in den Morgen und Abendbunden bes gangen Jahrs. 4 Abeile. 8. 1820. 2 rthir. 16 gr.
- Bom Cinfluse bes Bunbereifers (Mysticismus) auf bie Gefetgebung und Gerechtigkeitspflege. Mit besonderer Beziehung auf die hanfeestadte. gr. 8. 1827. 8 gr.

3. J. Bammerich.

\* Kak



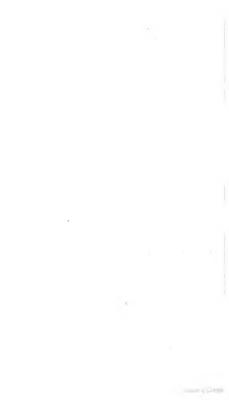



